

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

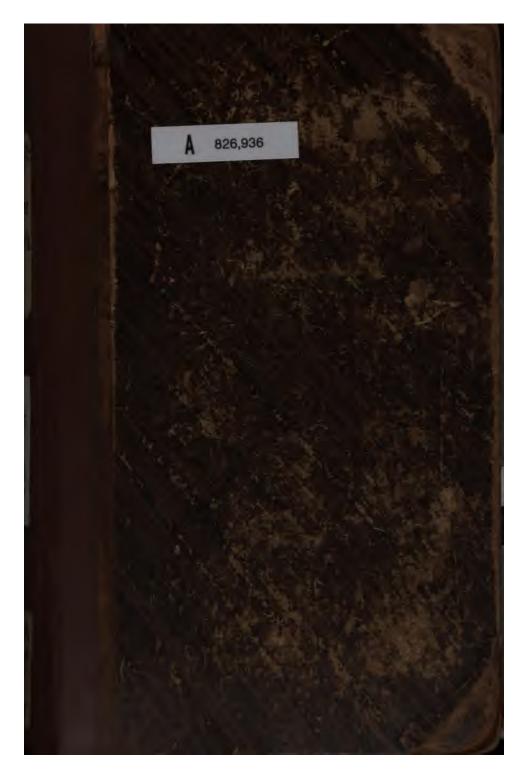

# he Wissenschaften 6555





# 3eitschrift

# des Vereins

für

# heffische Geschichte und Landeskunde.

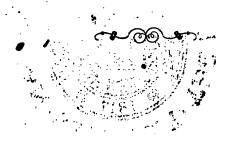

Siebenter Band.

Mit einem Grundriß ber Stadt Walbfappel.

Raffel,

im Kommissions-Verlage von I. I. Bohné (August Freyschmidt.) 1858.

DD 801 ,45 148 V.7

Raffel.

Drud von Döll und Schäffer. (2. Don.)

EX FUNDATIONE 10.MAI.1892 44089 FRATRUM MURHARD.

# Inhalt.

|                                                          | Geite.      |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| f I. Geschichte bes Rlosters Germerobe nach urfund-      |             |
| lichen Duellen. Vom Pfarrer Schminde in                  |             |
| Jestädt                                                  | 1           |
| 3 II. Urfundliche Nachrichten über bie ältesten territos |             |
| rialen und firchlichen Berhältniffe bes zur Stadt        | •           |
| erhobenen Dorfes und der Saline Nauheim, in              |             |
| ber Proving Hanau. Von dem Staatsrath v.                 |             |
| Rommel                                                   | 28          |
| « III. Das Ciftercienser Nonnenklofter zu Rrengberg      | -           |
| an ber Werra und seine Bewohnerinnen. Vom                |             |
| • Pfarrer Buff zu Bolfershaufen                          | 36          |
| 1 IV. Rotizen über bas Alter ber Rirchen in ber Graf-    |             |
| schaft Schaumburg. Von bem Staatsrath C.                 |             |
| W. Wippermann                                            | 64          |
| . V. Beiträge gur Geschichte bes fiebenjährigen Rrieges. |             |
| Mitgetheilt vom Archivar Dr. Landau                      | 71          |
| > VI. Bur Geschichte ber frangofischen Colonien in Bef-  |             |
| fen-Cassel. Von Chr. v. Rommel                           | <b>83</b> . |
| VII. Das Rohlengericht in Erbftabt bei Windeden.         |             |
| Lom Pfarrer Dr. Bömel zu Eichen                          | 186         |
| ~ VIII. Weisthümer. Mitgetheilt vom Archiv. Dr. Landau   | 189         |
| IX. Brunnen und Seen und Brunnenkultus in heffen.        |             |
| Von Karl Lynder                                          | 193         |
| X. Die Stadt Waldfappel von Dr. G. Landau.               | 240         |
| XI. Die hessische Congeries, neu herausgegeben von       |             |
| Oberpostmeister Nebelthau                                | 309         |

# Inhalt.

|           |                                                     | Gente.      |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|
| ≯ I.      | Geschichte bes Klosters Germerobe nach urfunds      |             |
| •         | lichen Quellen. Vom Pfarrer Schminde in             |             |
|           | Jeftabt                                             | 1           |
| ۱I.       | Urfundliche Nachrichten über die alteften territos  |             |
|           | rialen und firchlichen Verhältnisse bes zur Stadt   |             |
|           | erhobenen Dorfes und ber Saline Nauheim, in         |             |
|           | ber Proving Hanau. Von bem Staatsrath v.            |             |
|           | Rommel                                              | <b>2</b> 8  |
| ۲ III.    | Das Cistercienser Nonnenkloster zu Rrenzberg        | -           |
|           | an ber Werra und seine Bewohnerinnen. Vom           |             |
| •         | Pfarrer Buff zu Bölkershausen                       | 36          |
| + IV.     | Notizen über bas Alter ber Kirchen in ber Graf-     |             |
|           | schaft Schaumburg. Von bem Staatsrath C.            |             |
|           | B. Wippermann                                       | 64          |
| * V.      | Beiträge jur Geschichte bes fiebenjährigen Rrieges. |             |
|           | Mitgetheilt vom Archivar Dr. Landau                 | 71          |
| > VI.     | Bur Geschichte ber frangofischen Colonien in Bef=   |             |
|           | sen-Cassel. Von Chr. v. Rommel                      | <b>83</b> . |
| × VIL     | Das Kohlengericht in Erbstadt bei Windeden.         |             |
|           | Vom Pfarrer Dr. Bomel zu Gichen                     | 186         |
| VIII.     | Beisthümer. Mitgetheilt vom Archiv. Dr. Landau      | 189         |
| √IX.      | Brunnen und Seen und Brunnenfultus in Beffen.       |             |
|           | Von Karl Lynder                                     | 193         |
| <b>X.</b> | Die Stadt Waldfappel von Dr. G. Lanbau.             | 240         |
| 、XI.      | Die hessische Congeries, neu herausgegeben von      |             |
|           | Oberpostmeister Nebelthau                           | 309         |
|           |                                                     |             |

.

•

# Geschichte des Alosters Germerode nach urkundlichen Quellen.

Bon bem Pfarrer Julius Schminde ju Jeftabt.

Soch am füboftlichen Ruge bes Weigners, ju beiden Seiten bes Bierbachsmaffers, lieat bas ansehnliche Dorf Germerobe und auf einer Anbobe westlich baneben, an einer erhöhten Stelle, bas ebemalige Rlofter. Die Reit ber Stiftung vieses Rloftere läßt fich nicht genau angeben, ba bie Stiftungsurfunde verloren ift. Wohl aber finden fich alte Abschriften von zwei Urfunden aus ben Jahren 1187 und 1194: in ber erften bestätigt ber Erzbischof Conrad von Main; auch feinerseits bas Privileg, welches ber Papft Lucius bem Rlofter gegeben batte, und begnabigt es mit einem Ablaß; bie zweite, ausgestellt zu Rom im Lateran am 13. Kal. Jan. 1195 vom Papfte Coleftin, bestätigt bems felben feine Besitzungen und bie ihm vom Papfte Lucius gewährten Privilegien. Sie ift abgebrudt in Ruchenbeders Analecta hassiaca coll. IX. S. 148-152, jeboch fehlerhaft\*) und mit unrichtiger Angabe ber Sahreszahl, indem fatt MCXIV zu lesen ist MCXCIV, was bereits Wend (bell. Lan-

<sup>\*)</sup> Fehlerhaft sind namentsich viele Ortonamen, 3. B. Ruchellinge statt Kirchheilingen, Iletre statt Neter, Reymetshussenn statt Renhartzhusen, Hosnolre statt Hornel, Luderbech statt Ludenbech u. s. w.

VII Banb.

besgesch. II. S. 487 n.) nachgewiesen hat \*). Der Aussteller biefer Urfunde ift Papft Colestin III., ber 1191 bis 1198 regierte und ber Papft, welcher bem Rlofter querft seine Privilegien gewährte, Lucius II. (1144-1145). Wend (l. c.) nimmt Lucius III. (1181—1185) an und sest bie Stiftung bes Klosters zwischen bie Jahre 1181-1185. Da inbessen in bem Colestinischen Diplome ber Graf Ruder v. Bilftein als Stifter bes Rlofters genannt wirb, biefer aber urfundlich nur 1095-1151 porfommt, fo entscheiben wir uns für Papft Lucius II. und fegen bie Stiftung bes Rlosters in's Jahr 1144 ober 1145. Erwägt man ferner, baß Papft Colestin bem Rloster nicht nur ben Ort garantirt, auf ben es gebaut ift, welchen nebft bem zugehörigen Sofe Graf Ruder jum Beile seiner Seele bergegeben bat, sondern auch alle bie Güter, Die bas Rloster theils burch Schenkungen, theils aus eigenen Mitteln erworben bat und baß er nun 11 höfe (curtes) und außerdem 33 Orte nennt, an benen bas Rlofter Besitzungen hatte, so ift man eber geneigt, gur Erwerbung eines fo bebeutenben Gutercompleres ben größeren Zeitraum von 50 Jahren (1144-1194) als ben kleineren von 13 Jahren (1181-1194) anzunehmen.

Mit welchen Gütern Graf Ruder seine klösterliche Stiftung auf bem Hofe Germerobe ausgestattet habe, läßt sich nicht mehr nachweisen; doch mögen sie nicht unbedeutend gewesen sein, da viele der zahlreichen in 1194 aufgesührten Besitzungen des Klosters im engern Gerichtsbezirke der Bilsteiner Grafen lagen. Übrigens hatte er 5 Söhne und der Glanz dieses Grafenhauses begann bereits zu erbleichen. Aber auch seinen Nachkommen lag der Flor des Klosters sehr am Herzen, sie erwiesen sich stets als Wohlt thäter besselben und bis zu ihrem Erlöschen kam durch

<sup>\*)</sup> Der Orben ber Premonstratenser wurde zubem erst 1120 gestiftet und 1126 bestätigt. Daß XIII. Kal. Jan. 1195 noch ins Jahr 1194 siel hat Wend übersehen.

Schenfung und Kauf ein Stud ihres Guterbesiges nach bem anbern in die Hande bes Rlofters Germerobe.

Geweiht war basselbe ber Jungfrau Maria, beren Bild es auch im Siegel führte. Der älteste Stempel, sehr roh und schlecht gravirt, in großer ovaler Form, stellt dar die heilige Jungfrau sigend und im linken Arme das Jesuskind, mit der Umschrift: Sigillum ecclesie S. Marie in Germerrot. So 1243. Das spätere Conventssiegel ist rund, hat dieselbe Umschrift und stellt die Maria mit dem Jesuskinde dar, sigend vor einem Gotteshause mit zwei Thürmen. Auch kommt noch ein kleinerer Stempel vor in runder Form, worauf 2 Betende zu den Füßen der heiligen Jungfrau knieen.

Eine Patronin ber Kirche war auch die heilige Walburgis\*\*) und am 1. Mai wird noch jest zu Germerode bas Kest ber Kirchweihe geseiert.

Die Stiftung zu Germerobe war ein Premonstratenserkloster; es galt darin die Regel Augustins nehst dem strengen Statut der Premonstratenser. In welcher Beziesdung es zum Abte des Hauptklosters zu Premonstratum stand, ergiebt sich aus den Urkunden nicht. Der Official zu heiligenstadt, in dessen Archibiaconat es lag, besaß keine Gewalt über dasselbe. Später stand es in Berbindung mit dem Premonstratensers Wönchskloster zu Spießkappel. Bereits 1391 nennt die Priorin zu Germerode den Abt von Spießkappel ihren herrn und später erscheint Germerode geradezu in einem untergeordneten Verhältniß unter diesem Abt, der als ein Visitator und Oberster dieses Klosters auch in weltlichen Angelegenheiten desselben zu handeln hatte. Wie es ansangs bei den Premonstratenserssisstern

<sup>\*)</sup> ecclesia sanctae Mariae de Germerode 1194. Das Gobeshuß wußer lieben framen zeu Germenrade 1515.

<sup>\*\*)</sup> Eine Urkunde in 1515 beginnt: Whr Appolonia — vnb — Convent bes genftlichen Stifftef fie Balburgis zen Germerobe.

üblich war, so war auch bas Rloster Germerobe ursprüngslich für Mönche und Nonnen gestistet. Erstere trugen einen weißen Rock und weißen Hut, letztere einen weißen Rock und Mantel und einen schwarzen Schleier. Die Zahl ber Mönche scheint indeß von Ansang an in Germerobe gering gewesen zu sein; später, etwa 1273, verschwinden sie als Conventsangehörige, es bleibt nur der Probst mit seinen Caplanen und Germerobe besteht nur noch als ein Nonnenstloster. Wir begegnen aber noch durch das ganze 14. Jahrshundert "männlichen Pfründnern, geistlichen und weltlichen, die jedoch am Convent keinen Theil hatten, und Laienbrüsdern, die zur Dienerschaft gehörten, welche sämmtlich im Kloster Germerode ihren Ausenthalt hatten.

# Privilegien und Rechte.

- 1) Stellung unter papftlichen Schut, von ben Papften Lucius II. und Coleftin III. gewährleistet.
- 2) Zehntfreiheit von seinen Gütern und Einkünften \*). Als ber Pfarrer zu Bortried (Wüftung bei Lichtenau) vom Kloster den Zehnten von dessen Gütern zu Siegershausen verlangte, wurde 1276 x. kal. Julii in choro friczlariensis ecclesiae vom geistlichen Gerichte entschieden, daß das Kloster hierzu nicht verbunden sei, wohl aber die herkömmliche Abgabe der maniplorum seu garbonum entrichten müsse. 1315 bewies der Pfarrer zu Niederhone übrigens mit 5 Zeugen, daß er vom Kloster eine jährliche Abgabe nomine decimationis von 3½ Mltr. Korn und 1 Mltr. Hafer von den Klostergütern zu Niederhone zu sordern berechtigt sei, und die Pfarrei hat dieses Einkommen noch heute.
- 3) Das Recht, clericos et laicos et sorores liberos et absolutos e seculo fugientes ad conversionem recipere et eos sine contradictione aliqua retinere. Hiernach versfügte das Kloster frei über seine Pfründen und rezipirte

<sup>\*)</sup> Cöleftin: nullus a vobis decimas presumat exigere.

nur bei Erledigung von Präbenden, in beren Genuß man sich förmlich einkaufen mußte. Reichlich wurden zuweilen bie himmelsbräute ausgestattet, wenn sie in Germerobe einzogen, und ihre Mitgift erbte die Kirche.

- 4) Das Recht, bei einem Interdicte Gottesbienst zu halten, boch unter ber Bedingung, daß die Thüren verschloffen gehalten, keine Ercommunicirte und mit dem Interdicte Belegte zugelassen und daß der Gottesbienst mit gedämpfter Stimme und ohne Glodengelaute abgehalten würde.
  - 5) Freie Wahl bes Propstes.
- 6) Freies Begräbniß für Auswärtige, bie nach ihrem Buniche im Rlofter bestattet ju fein begehrten.

Diese Privilegien sub 1—6 waren burch Päpste bestätigt, s. Kuchenbecker l. c.

- 7) Exemtion ber Güter, welche das Kloster besitze und noch erwerben würde und die im Lehnsnerus des Grasfen Wittekind v. Bilstein und bessen Nachkommen ständen, laut eines ihm von dem genannten Grafen 1243 ertheilten Gnadenbriefes.
- 8) Die hohe (peinliche) und niedere Gerichtsbarkeit über die Rlosterunterthanen und Rlostergüter im Bilsteiner Gerichtsbezirke. Schon Graf Wittekind von Bilstein hatte in Beziehung hierauf allen seinen Rechten entsagt (Urk. von 1243, 12. Kal. Maji. "sed prepositus et ejus servitores disponere debebunt et judicare tam judicium sanguinis quam alia omnia judicanda in bonis eorundem etiam si requirit sententiam capitalem") und Graf Ludolf bestimmte ausdrücklich, daß das Rloster jurisdictiones plenas et liberas cum capitali judicio haben solle in den Dörfern und Hösen Kammerbach, Arnolsseteod\*), Liperterod\*\*), Rensharthusen\*\*\*), Sygeharthusen\*), Welharterod\*†), Bernsharthusen\*\*\*), Sygeharthusen\*\*), Welharterod\*†), Berns

<sup>\*)</sup> Orpherobe.

<sup>\*\*)</sup> Büftung bei Kammerbach. \*\*\*) Büftung bei Wigenhaufen.

<sup>†)</sup> Buftung bei Lichtenau.

<sup>11)</sup> Bolfterobe.

harzdorf\*) und Rudolfizhusen\*\*), — Urk. von 1277. IV. Non. Aprilis. — In viesen Gerichtsbezirk\*\*\*) des Klosters gehörte auch das Dorf Sibodenberg †), welches schon 1226 vom Grasen Wittekind von Bilstein mit der Advocatie und allem Rechte erkauft war, und die später erworbenen Dörfer Ziegendach ††), Rodebach und Alberode und die sogenannten Germeröder Männer im boyneburgschen Gerichte zu Reichensachsen, Detmannshausen, Hoheneiche, Röhrda, Netra und Rittmannshausen, an welchen übrigens die von Boyneburg manche Rechte hatten, laut eines Bergleichs des Landgrafen Moris mit den von Boyneburg vom 1. Mai 1602 †††).

Früher übte ber Propst zu Germerobe die Gerichtsbarkeit, ober er ließ die Gerichte durch seinen Schultheiß
halten; so noch 1369. Später wurden dieselben von dem
Schöppenstuhle des Gerichts Bilstein, nach dem Namen der
alten Mastatte bei Weidenhausen "die Zwölse auf dem
Rapenloe" genannt, im Kloster zu Germerode gehegt.
Laut der Bilsteiner Gerichtsordnung ++++) sollte jährlich nach
Michaelis, nachdem das vierte hohe Gericht in Abterode gehalten war, von dem Bilsteiner Richter auf dem Kloster
zu Germerode in Gegenwart des Klostervogts ein Gericht
gehalten werden. — Dieses Germeröder Gericht (Klostervogtei) bestand bis zum 30. December 1837; die Klosterfreiheit Germerode, Wolfterode und die Hausdörfer Rodebach und Alberode wurden zum Amte Abterode, Kammerbach und Orpherode zum Amte Allendorf und das Haus-

<sup>\*)</sup> Bernsborf.

<sup>\*\*)</sup> Wüftung bei Walbtappel.

<sup>\*\*\*)</sup> nostrum dominium; nostrae villae. Url. v. 1450.

<sup>†)</sup> Büftung bei Bermerobe.

tt) Buftung bei Wolfterobe.

<sup>111)</sup> S. Kopp, Geich. ber heff. Gerichts-Berf. S. 355. Deffen Hand-

<sup>++++)</sup> S. Geise, teutsches corpus juris.

borf Bernsborf zum Umte Cfcwege II. geschlagen. Die peinliche Gerichtsbarkeit war schon längst an bas alte Amt Eschwege gewiesen.

9) Graf Wittekind von Bilstein ertheilte 1243 bem Propste zu Germerode das Recht, frei den Beschüßer und Vertheibiger des Klosters zu wählen — plenam et liberam facultatem eligendi tutorem ac defensorem, qui ecclesiam et omnia dona ejusdem libere proloqui et tueri valeat, welches Graf Ludolf 1277 bestätigte und wir sehen bald Geistliche, dalb Weltliche in den Angelegenheiten des Klosters handeln und dessen Rechte schüßen und vertreten.

Abvocatie über bas Rlofter.

Diese stand von Anfang an bem Aeltesten aus bem Geschlechte ber Grafen von Bilftein zu, qui sine omni violentia et injuria officium gerat quamdiu jus advocatiae sibi valuerit conservari\*). Allein bereits 1243 begab sich Graf Wittekind mit Zustimmung feiner Erben biefes Rech= tes jum Beften bes Rlofters, nachbem in bemfelben burch bie Satelliten bes Satans, wie es in ber betreffenden Urfunde beißt, allerhand Unordnungen vorgekommen maren, und ein Gleiches that Graf Lubolf 1277. Als nach bem Aussterben bes Bilfteiner Grafenhauses bie Besitzungen befselben an die Landgrafen von Beffen fielen, seben wir bie Abvocatie über bas Kloster allmählich in bie Sande berfelben übergehen. Bereits 1309 genehmigt Landgraf Johannes bemselben eine bedeutende Schenkung zu Oberhone und verspricht, es im Besig berselben zu schügen. 2. Seinrich II. approprizirt bemfelben viele Güter, die von ihm zu Lehn gingen und erklärt in einer Urfunde von 1349, "bag bag Closter zeu Germerode unde alles bag barzehn gehort, unser pft, zu vorbebyngende unde zeu beschermende in werntlychen Sache, umbe bag wur bas gernchte unde by vonbinge uber bagfelbe Closter haben, womit er die Abvocatie im weitesten

<sup>\*)</sup> S. Kuchenbecker 1. c. S. 151.

Umfange in Anspruch nimmt; ja er will dieselbe sogar ausbehnen über ben im Gebiete bes Markgrafen von Meißen gelegenen Rlofterhof Belsbach. Als ber Probst zu Germerobe bie vom Erzbischofe Gerlach von Maing begehrten Subsidien nicht zahlen wollte und beshalb processualisch gegen ihn verfahren murbe, verwendet fich &. Beinrich für ihn und ber Erzbischof befahl barauf bem Official zu Beiligenstadt, ben Proceß niederzuschlagen, 1354. herman nahm sich bes Rlofters an: 1388 trug er bem Pfarrer zu Dubenrobe, Bruno von Sagen, auf, bes Rloftere Germerobe Beftes zu mahren und gute Rechnung gu führen. Als Propft Beinrich mit seinem Pfarrer gerfallen war, wendete er sich flagend an seinen "anedigen bern lant= grawen Sennrich" (III.), 1474, und in einem Prozesse bes Rlosters mit ber Gemeinde Germerobe entschied bie regierende Landgräfin Mechtild in höherer Inftang ju Gunften beffelben, 1485. Die regierende Landgräfin Unna ftiftete an bas Rlofter ein Seelgerathe von 20 Gulben, wofür ihr Sahrgebächtniß begangen werben follte, 1515. Balb nach seinem Regierungsantritte versuchte ber 16jabrige Landgraf Philipp au Germerobe eine Berbefferung ber flöfterlichen Rucht: 1520 Montage nach Silvan erließ er beshalb ein Schreiben aus Spangenberg und empfahl bie klösterlichen Einrichtungen zu Rumsborf. Bur Fortfetung bes Bauernfrieges mußte ihm Germerobe 6 Mart Silbers gablen \*) und 1527 hob er bei Einführung ber Reformation in Beffen bas Rlofter Germerobe auf.

## Die Propfte.

Des Klosters Vorstand war zu allen Zeiten ber Propst, ber seine eigene Fundation, eigene Einkunfte und eigenen Haushalt hatte. An seinem Tische speisten seine Caplane und bie männlichen Pfründner. Vom Convente

Ŧ,

<sup>\*)</sup> Quittung barüber, Caffel, Mittwoch nach Bincula Betri 1525.

gemablt, mar er bas Saupt beffelben und fertigte nebft bemfelben ober auch selbstständig die Urfunden aus. vertrat bas Kloster und handelte oft nomine ecclesiae suae \*), schloß Räufe ab, mar ber Lehnsherr ber Erbleiheguter, beforgte mit feinen Caplanen die priefterlichen Ge-Schäfte und übte bie Jurisbiction. 1317 ertheilte bie Stabt Efcwege einem geitigen Propfte gu Germerobe ihr Burgerrecht — damus domino proposito et qui loco suo in Germerode pro tempore fuerit jus municipale — uno 1336 nennt Landgraf Beinrich ben Propft seinen capellanum di-Früher hatte jeder Propft fein besonderes Siegel: bie Maria mit bem Jesustinde, ober einen Geiftlichen, ober Beibes mit bem Familienwappen, so noch 1339; später wurde ein allgemeines Propfteisiegel geführt: Beiftlicher mit einem Buche und ber Umschrift: S. Pti Germerodens, premonstratens, ord, — Das Bilsteiner Grafenhaus, aus bem mehrere Blieber ben geiftlichen Stanb gewählt hatten und aus welchem Otto und Burchard 1284 und 1300 als Propfte zu Abterobe erscheinen, mag auch bem Rloster Germerobe im 12. und 13. Jahrhundert einige Propfte gegeben baben. — Reibe ber Propfte, soweit fich dieselbe aus den Urfunden ergiebt:

- 1) Everhardus, 1187.
- 2) Ludewicus, 1195.
- 3) Ecbertus, 1227.
- 4) C.
- 5) Wernerus, 1243.
- 6) Johannes, 1253-1276.
- 7) Henricus, 1300.
- 8) Heimbrod v. Boyneburg, 1315—1344, aus einer Familie, die durch reiche Schenkungen dem Kloster sich hold gezeigt und aus der eine nicht geringe Zahl von Jungfrauen in Germerode den Schleier genommen hat. Schon 1275

<sup>\*)</sup> Urf. von 1317.

- hatte ihm Ritter Botho bas halbe Dorf Detmannshausen geschenkt und 1335 machte ihm Reinhard, ber ben Rest seines Lebens in bessen Mauern hinbrachte, eine bedeutende Seelgeräthe=Stiftung. Unter heimbrod werden große Erwerbungen gemacht.
- 9) Conrad v. Bezstaedt, 1346—1364. Germerobe hatte unter ihm seine blühendste Periode. Biele Töchter ber angesehensten Familien der Umgegend entsagten der Welt und kehrten dort ein, nicht ohne gute Mitgist; zahlreiche Stiftungen wurden dahin geschenkt von den von Kappel, Boyneburg, Speereisen, Treffurt, Reyger, Engelbrecht, Schröder; bedeutende Güter wurden angekauft. Dasselbe war auch noch der Fall zur Zeit der 4 folgenden Pröpste: Seelgeräthe wurden gestistet von den von Uslar, Neter, Dundelshausen, Arnshain, Nape 2c. und viele Güter käufelich erworben.
  - 10) Heinrich Kolbe, 1365.
- 11) Heinrich v. Crakowe, 1366 1368. Resignirend schenkte er an's Rloster bas halbe Dorf Rüdenrobe.
  - 12) Johannes, 1369.
- 13) Diether, 1376—1383, wurde wahrscheinlich Abt zu Spießkappel.
- 14) Tilomanus, 1384—1391. Das Rlofter hat ben Sohepunkt seiner Blüthe erreicht; die Schenkungen hören mit einem Male gänzlich auf und sind wie abgeschnitten; auch sonst wird nichts erworben; 1388 erhält der Pfarrer zu Dubenrode den Auftrag, eine Aussicht über das Kloster zu führen. Tilomann resignirt. Dies alles läßt auch auf innern Verfall des Rlosters schließen.
- 15) Johannes v. Beisheim, 1391. Eine Abrechnung, welche bie Priorin und Convent mit dem Propste in Gegenwart des Abis von Spießfappel, 5 Geistlicher und der Brüder des Gotteshauses hält, läßt einen kesen Blick ihun in die zerrütteten Berhältnisse des Klosters; namentlich waren die Finanzen in der größten Unordnung.

- 16) Burghard, etwa Meisebug, nach bem Wappen gu schließen, von "gobes gnaden Bischoff zu Grunlant enn Bormunde bes Closters zu Girmerobe." 1394.
- 17) Johannes Rotzmaul, 1405, 1413; 1434 erscheint er als Abt zu Spieffappel.
- 18) Johannes Neustadt, 1421—1435 und 1448—1463. Bon Schenkungen und Erwerbungen ift gar keine Rebe mehr, bagegen von Streitigkeiten mit bem Abel und ben Zinsleuzten, sowie von Verpfändungen und Verkäufen
  - 19) Hermann Geilfuss, 1440 und 1442.
  - 20) Heinrich im Hofe, 1473 und 1474.
  - 21) Tilomanus Euwel, auch Melsungen genannt, 1479-1493.
  - 22) Appel Hübner, 1495.
  - 23) Johannes de Heyger, 1503-1508.
  - 24) Jacob Welder, 1511 und 1512.
- 25) Johannes, 1513 1516, wahrscheinlich der sub 23 genannte J. de Heyger. Er war Abt zu Spießkappel und verwaltete zugleich die Propstei Germerode.
  - 26) Henricus Schweinsburg, 1516.
  - 27) Johannes Wolf, 1520.
  - 28) Christian v. Glymenhain, 1521-1527.

## Die Priorinnen,

bie unmittelbaren Borgesetzten ber Klosterfrauen, führten bas Regiment über die innern Angelegenheiten und den Haushalt des Stifts. Die Stellvertreterin der Priorin war die Subpriorin. Urkundlich werden erwähnt:

- 1) Gerdrudis de Erfa, 1253.
- 2) Hedwidis, 1255.
- 3) Lukardis, 1273.
- 4) Jutta v. Hundelshausen, 1300.
- 5) Christina, 1315, 1325.
- 6) Jutta de Cappele, 1329.
- 7) Hedwig v. Reichenbach, 1334-1354.
- 8) Gude, 1358.

- 9) Gele v. Besse, 1365.
- 10) Adelheid, 1367.
- 11) Reingard v. Mitterode ober Neter, 1370.
- 12) Jutta v. Boyneburg, 1376 und 1378.
- 13) Gele, 1382.
- 14) Jutta v. Weberstedt, 1383-1391.
- 15) Adelheid v. Marzhausen, 1405.
- 16) Catharina v. Altenburg, 1421-1432.
- 17) Jutta Trott, 1448-1463.
- 18) Gele Iring, 1483.
- 19) Elisabeth Mornhof, 1498-1503.
- 20) Gele v. Druffa, 1504.
- 21) Appollonia v. Flattern, 1507-1519.
- 22) Maria v. Menschawin, 1520.
- 23) Mechtild Keudel, 1521-1527.

Außerdem bestanden im Kloster folgende Aemter, bie ihre besondern Fundationen hatten:

- 1) das Wertmeisteramt, Rüsterieamt und "Selgeredeampt Sente Thomas", für die geistlichen und kirchlichen Angelegenheiten, dem zuweilen mehrere Klosterfrauen zu gleicher Zeit vorstanden.
- 2) das Amt der Kammerie für die ökonomischen Angelegenheiten; dazu gehörte das Fleischamt.
- 3) das Siechamt. Die Siechmeisterin hatte die Berpflegung der Kranken und Schwachen im Siechhause.

# Die Rloftergebaube.

Bon ben Rloftergebäuben, die auf einer Anhöhe lagen, an deren Fuße sich die Häuser der sogenannten vom Dorfe Germerode geschiedenen Klosterfreiheit hinziehen, ist außer der Kirche fast nichts mehr vorhanden. Dieselbe scheint noch der erste ursprüngliche Bau aus der Mitte des 12. Jahrhunderts zu sein, ist im byzantinischen Style gebaut und nimmt die Südseite des obern Klosterhoses ein. Sie

ift gewölbt und 108 Fuß lang; Die Breite bes Schiffes beträgt 28 und bie bes Seitenschiffes an ber Gubseite, welches 52 Jug lang ift, 12 Jug. Un ber Weftseite, bem Hochaltar gegenüber, ift bas Chor ber Nonnen (Frauendor), von bem man in bie Rloftergebaube gelangte, von 4 Pfeilern gestütt. Auf 8 Stufen fteigt man auf bas 36 Rug lange hohe Chor (herrenchor), in welchem ber bochaltar noch 2 Stufen bober ftebt. Unter bemfelben befindet fich eine kleine Rrupte, in die man vom Sofe ber gelangt und bie jest zu öfonomischen Zweden benutt wird, ohne 3meifel bie Grabstätte bes Bilfteiner Grafenhauses. Bon außen murbe bie Rirche burch feine Strebepfeiler gestütt, fonbern burch 2 Seitenchore, welche mit ihrem Dache unter bie 7 fleinen Fenster ber Kirche anschlossen; sie waren burch 6 Bogen und 4 vieredige Pfeiler mit ber Rirche ver= Von bem sublichen Seitenchore ift bas westliche bunben. Drittheil verfallen und abgebrochen, bas öftliche burch Mauern zu sonstigem Gebrauche abgesonbert und nur bas mittelfte, in welchem ber Eingang gur Rirche ift, noch mit ber Rirche verbunden. Das nördliche Seitenchor im innern Rlofterhofe ift ganglich abgebrochen und bie Bogen nach ber Kirche hin sind vermauert. Bon ben beiben Thurmen ber Rirche fteht nur noch einer, auf bem brei ichone Gloden bangen. Die Rirche batte mehrere Altare. 1309 fchenfte Beinrich von Treffurt, genannt von Bilftein, 4 Sufen gu Oberhone, von beren Einfünften im Rlofter ein Priefter erhalten werben follte, ber an bem, ju Ehren aller Engel, bes Apoftels Thomas und aller Apostel, ju errichtenden Altare täglich eine Meffe halten mußte. Gin anderer Altar mar ber beil. Catharina geweiht und eine Capelle, wohl unter bem Frauendore, bem beil. Johannes. Schon frube bestand eine sogenannte Kirchenbaukasse (fabrica ecclesiae), an welche 1289 und 1356 Stiftungen gemacht murben. obern Sofe find noch Refte ber ehemaligen Rloftergebäube, in bem untern die Amts- und Pachterwohnung nebst Deconomiegebäuden aus späterer Zeit\*).

Das Filialflofter ju Belsbach.

Beit abgelegen in ber Gegend von Müblhaufen und Langensalza hatte bas Rloster Germerobe Besitzungen, bie bereits zur ursprünglichen Stiftung geborten, als ju Belsbach, Rirchbeilingen, Bollftebt 2c. und burch fortgesette Er= werbungen, erwuchs ju Welsbach (Groß und Rleinwelsbach im Kreise Langensalza) bald ein beträchtlicher Klosterhof. 1275 faufte es ju Welsbach von Beinrich v. Gottern einen Sof für 2 Mark. 1310 vom Rlofter Reifenstein 1 Manse für 20 Mark, 1317 von ben von Altengottern 34 Sufen für 50 Mark, 1318 von Ludwig von Ubach Gefälle für 10 Mark, 1321 von ben v. Erfa 51 Mansen für 65 Mark, 1226 und 1334 von Albert v. Welsbach 1 Hufe für 24 Talente, 1337 von Reinhold v. Weberstedt 2 Dufen, 1344 von ben v. Gruggen 1 Sufe, 1363 von ben von Bergersleyben 2 hufen u. f. w. 1517 fielen aus biesem Hofe 216 Malter Korn und Gerfte. Bereits 1312 beabfichtigte bas Rlofter Germerobe, in Welsbach ein Filialfloster für Jungfrauen anzulegen ("plantationem novi oraculi, in quo Christi virgines receptae non cessabunt dei laudem devotis vocibus sedulo decantare") und ber Offigial ber Propstei Jechaburg, in bessen Bezirk ber Ort lag, erlaubte ben Sanctimonialen zu Belsbach, einen Priefter anzunehmen, boch unbeschabet ber Parrochialrechte ber Pfarr-Hirche bafelbft, 1312. 1316 ichentte Graf Bertolb von Benneberg bem Rlofter bas Patronat über bie Pfarrfirche au Niederwelsbach, welche 1320 vom Mainzer Domcapitel bemselben mit allen Einfünften incorporirt wurde. wurde nun auch die im Welsbacher Rlofterhofe errichtete

<sup>\*)</sup> Die Klosterkirche ist bie Pfarrkirche bes Dorfes Germerobe, zu ber als Filiale bie 3 sogenannten Hansbörfer Robebach, Alberobe und Bernsborf gehören.

S. Clauscapelle eingeweiht. Wann die Klosterfrauen sich as Welsbach entfernt, läßt sich nicht angeben; 1348 gesisieht ihrer noch Erwähnung. Die Capelle ging bei der Gecularisation des Klosters ein.

# Secularisation.

Bie meiftens bei ben Premonftratenferflöftern ber Kall war, fo murbe auch Germerobe reich burch viele Schenkungen; aber bamit fehrte auch Bugellofigkeit in feine Mauern ein und vergeblich waren die von Zeit zu Zeit gemachten Berfuche, Die flofterliche Bucht wieder herzustellen. 1494 erließ ber Erzbischof Berthold von Mainz an die Mebte von Spießkappel und Ilefeld ben Befehl, Germerobe au reformiren; 1501 erging ein Reformationsbefehl gegen Spieffappel und Germerobe vom Carbinal Raymund\*); nicht minder versuchte Landgraf Philipp noch 1520 eine Reformation bes Rlofters. Umfonft, feine lette Stunde hatte geschlagen. Noch vor seinem Ende trug sich in bemfelben eine bochft ichlupferige Geschichte gu, die Melander in seinen Jocoseriis erzählt: es hatte sich nämlich ein junger Mensch, als Frauenzimmer verfleibet, im Rlofter als Röchin verdingt und bort bas größte Aergerniß angerichtet. ber Einführung ber Rirchenverbefferung in Beffen murbe bas Rlofter secularisirt. Etwa 30 Nonnen verließen basfelbe, nachbem sie wegen ihrer Pfründen und ihrer Mitgift vom Landgrafen abgefunden waren und am Mittwoch und Donnerstag nach Simon und Juba (28. Oct.) 1527 formliche Bergichturkunden ausgestellt hatten. Chriftian Schmalfteg, ber landgräfliche Saushofmeister, und Jost v. Weiters, ber Rammerdiener, nahmen bamals in Germerobe bas Rlofter für ben Landgrafen in Besit. An Roftbarkeiten fanden sie wenig vor, unter andern 5 Relche, ein Rreuz und eine Monstranz, in ber bas Sacrament noch stand. Sammt-

<sup>\*)</sup> S. v. Rommel, heff. Gesch. 111. Anmert. S. 71 und 72.

liches Vermögen nahm ber Landgraf an sich und bas Rb stergericht wurde in eine Bogtei umgewandelt, bas nad malige Amt Germerobe. Ein Bogt übte bie Gerichtsbai feit und erhob bie Gefälle; als erfter Bogt erscheint Baltil Tolbe, nachmals Amtmann in Wanfrieb. Die Rlofterge bäube, an benen noch 1460 und 1499 Reparaturen vorges nommen worden, waren in Berfall gerathen; nachdem ichon 400 Gulben baran verbaut waren, verordnete ber Landgraf 1533, daß die unnöthigen abgebrochen und die andern bamit revarirt würden. 1530 verpfändete Landgraf Philipp bas Rlofter mit aller Bubehörung, Gerichten, Bugen, Renten, Aedern, Mublen 2c. an Sans von Ergenberg für 4000 Gulben, ber hierüber eine Anweisung auf seinen Schuldner, ben Bergog Ernft von Lüneburg, gab. Beil aber Bergog Erich ben Curt Rommel, einen seiner Crebitoren, an Ergenberg gewiesen, fo entftand hierüber ein Streit, bis 1531 bas Kloster wieder eingelöst und an Rudolph v. Boyneburg, bann an hennig v. Borbtfelb und barauf an Wilhelm Wolf, 1533 aber an Beinrich v. Schachten für 5741 Goldaulden 19 Alb. in Pfanbschaft gegeben murbe\*) .1571 löfte L. Wilhelm IV. bas Klofter wieder ein und wies 1583 einen Theil ber Guter an die von ihm gestiftete Pfarrer-Witwenkaffe; Die andern bedeutenden Gefälle und Besitzungen blieben landgräflich und famen nachber an die Landgrafen von Beffen-Rotenburg, nach beren Ausfterben sie von der Hofdomänenkammer durch einen Hofrentmeister verwaltet wurden, ju beffen Begirt bie 7 Dorfer bes ehemaligen Amtes gehörten und ber außerbem aus 33 Drten Gefälle erhob.

# Güterbesip.

Bu bem Dominium bes Rlofters gehörten bie 7 Ortsichaften: Rlofterfreiheit Germerobe, Robebach; Alberobe,

<sup>\*)</sup> S. v. Rommel, 1. c. 111, A. S. 290.

Bernsborf, Wolfterobe, Orpherobe und Kammerbach. Größere Borwerke besaß dasselbe zu Germerobe, Mönchhof und Welsbach; außerdem bedeutende Zins und Erbleihegüter und Gefälle an vielen Orten, auch den Zehnten an 10 Orten bes Ninggaues, nemlich zu Netra, Grandenborn, Lüderbach, Hochhausen, Datterobe, Wichmanshausen, Hilbegarterobe, Ubach, Hoheneiche und Rambach, 1360 von den von Nesselröden für 61 Mark Silbers erkauft, je von der Hufe 1 Schessel Hafer und den Zehnten zu Nittmannshausen.

Ortschaften in alphabetischer Ordnung, wo das Rl. Germerobe begütert war, nach Angabe der sehr zahlreichen Urkunden und der Güterverzeichnisse von 1484, 1514 und 1517:

- 1) Abterobe. Frucht= und Gelbgefälle.
- 2) Alberobe. Albelberabe 1332, Albolberabe 1352, Albulderobe 1426. Gefälle von 14 Mansen, Dienste von 12 Höfen, Lehngeld 1 von 15 fl. 2c. 1333 verkauft Gerhard v. Wassenhausen dem Kloster villam suam in Albolderode, villam desertam dictam Virhus et silvam Varesrod für 21 Marf r. S.
- 3) Albungen. Ein Vorwerk von 4 hufen, das Propsteisgut genannt, in Erbleihe gegeben. 1284 gaben die Grafen Burchard, Otto und Ludolph von Bilstein dem Kloster die Güter in Albungen, welche Ritter Sychmar v. Virbach von ihnen zu Lehn gehabt, als freies Eigen. Hierzu erkaufte basselbe 1357 für 40 Mark die Güter der von Napa.
  - 4) Allendorf. Wachszins.
  - 5) Appinrode. Geldzins.
  - 6) Asmannshausen. Zins.
  - 7) Berge. Bing.
- 8) Bernsborf. Bernharzborf 1277, Bernhardesborp 1243. Bedeutende Gefälle von 15 höfen und 16 hufen Rlein- und Großland, 12 Tage Dienst von jedem Unterthan.
  - 9) Bernsborf. Wüstung bei Sontra. Zins.
  - 10) Bischofferode. Bins.

- 11) Bolftabt bei Mühlhaufen. 1 Mart von 2 Manfen. 14
- 12) Bogenthal, Begetal 1356, Bengental 1369. Büstung swischen Walbcappel und Bischhausen. Den Zins von einer Bofftabt und einem halben Sose schenkte Heinrich von Hoen stein bem Kloster. Daffelbe räumte ben "Luben zu Beysgental" 7 Hofstätten zu Rubolfshausen ein, welche zinst und bienstpssichtig waren; Urk. von 1369.
- 13) Borna. Wüftung bei Frankershausen und Frankenshain. hermann v. Treffurt hatte bieses Dorf an Sander, Sterre verpfändet und dieser wiederum an's Kloster seine Güter in "Burin" für 10 Mark. 1369.
- 14) Bornershausen, Bornereshusen 1356, Burnhusen 1355, Bornshusen 1369, Bornharzhusen 1514. Wüstung zwischen Reichensachsen, Oberhone und Eschwege; gieng von den Grasen von Ziegenhain zu Lehen. Conrad Spereisen schenkte dem Kloster daselbst 1 Hufe 1356 und 1369 kaufte dasselbe von Hans von Hundelshausen ein Borwerk zu Borsnershausen und Wassenhausen nebst zugehöriger Hofraide zu Reichensachsen für 70 Mark. Davon siel ein bedeutender Fruchtzins.
- 15) Braunhausen, Asmannshausen. Bins von ber Dog-bartsbufe.
- 16) Brausdorf, Bruwersdorff 1369, Bruhardisdorpf 1317, Bruersdorf 1359. Buftung bei Wipperobe im Biersbachsgrunde, war von Hermann von Treffurt an heinrich Efelstopf für 13 Mark verpfändet und 1359 gieng biese Pfandschaft an's Kloster über.
- 17) Breitau, Breytouwe. Zins von 1 Hufe; 1364 von Lut von Neffelröden erkauft.
  - 18) Burghofen, Barchovin. Bind.
  - 19) Cubil. Binslanderei.
  - 20) Datterobe, Tattinrobe. Behnten von 12 hufen.
  - 21) Dens. Bins von 3 hufen.
  - 22) Diemerobe. 6 Mltr. von einem Borwerk.
  - 23) Dungebach (Nieberbungebach). 1263 treten Reinbarb

von Beber und heinrich von Wildungen dem Kloster ihre Manse zwischen "Thunzenbach und Owa" ab und 1272 erwirdt es Gefälle von Gütern, die Erkenbert von der Aus in "Tunzebach" von Bodo von Boyneburg zu Lehen trug. Das Klostervorwerk von "Niddertunzebach", das 1524 für 12 Gulden vermeiert war, schenkte Landgraf Philipp späterhin der Stadt Eschwege zur Hutweide.

24) Edhardshaufen. Wüstung bei Breitau. 1 Manse, 1344 für 4 Mark von Heimbrod v. Wilded erkauft.

- 25) Elberode (ber Monchhof), Cherolberode 1316, Elberolde 1341, Cholderode 1346, Elbelberode genannt ber Mönchhof 1529. Diese bebeutenbe Besitzung - 835 Ader Land und Walb — wurde nach und nach erworben, 1326— 1369. Das ehemalige Dorf mar lehnsabhangig, theils vom Petersstift bei Berefeld, theils von ben Landgrafen von Deffen. Als Lebnleute bes Vetersstifts erscheinen bier bie von Myla, bie ihr Gut, etwa 4 hufen, 1326 bem Rlofter für 16 Mart verfaufen; hiervon mußte baffelbe bis gur Secularifation einen Bins an's Petersstift entrichten. anderes Gut von 5 hufen wurde 1353 von ben v. Bolfershausen für 40 Mart erfauft. Den Monchhof ließ bas Rloster burch einen Sofmeister verwalten und Landgraf Philipp verlieh ihn 1529 für einen jährlichen Bine von 100 Malter Frucht, welcher Betrag 1576 auf 130 Malter ac. erböbt murbe.
- 26) Elfenhain. Wüftung awischen Germerobe und bem Mönchhofe. Die v. Westerberg verfausten 1272 bem Kloster bie Hälfte ber Dörfer Germerobe und Elfenhagen und 1340 gab basselbe 12 Mansen in "Elfenhagin" Einwohnern in Germerobe zu Erbe.
- 27) Eltmannshausen. Zins von 1 hufe, ben Bobo v. Bopneburg an's Rloster gegeben.
  - 28) Eschwege. Ein Saus und einige Gefälle.
  - 29) Flarchheim, im Rreife Langenfalza. Walb.
  - 30) Frankenhain. Zins.

- 31) Frankershausen, Brancwardeshusen 1277, Franquerbeshusen 1300, Frankenfortshußen 1357. Das Pastronatrecht über die Kirche, von dem Grasen von Bilstein geschenkt; mehrere Gefälle, darunter 4 Malter von der Propsthuse.
  - 32) Friemen, Frymannen 1382. Zins.
- 33) Germerobe. Zu ber ursprünglichen Dotation bes Hoses Germerobe, aus bem sich die Klosterfreiheit heraus-bildete, die unter der Jurisdiction des Klosters stand, während das Dorf zu dem Gerichte Bilstein gehörte, kamen bald bedeutende Erwerbungen. Nach einer Messung von 1750 gehören zum Klostervorwerk 1148 Acker, darunter 419 Acker Wald. Zins- und dienspstlichtig waren 62 höse und beträchtlich die Gefälle von den Husengütern. 1273 wurde die Hälfte des Dorfes von den v. Westerberg erkauft und 1340 wurden 34 Mansen den Einwohnern in Erbleihe gegeben (s. Elkenhain).
- 34) Granbenborn, Graneborn 1335. Behnten von 26 Sufen und einige Gefälle.
- 35) Grebendorf. Gefälle, 1328 und 1347 von ben von ber Aue an's Kloster geschenkt.
- 36) Grebenrode bei Welsbach. 2 Ader bei ber "Hunesborg."
- 37) Grimolberode. 1338 giebt bas Kloster biese Wüstung an Ritter Ludwig von Baumbach für 10 Schillinge Erbzins.
- 38) Harmuthshausen, ein hof unter ber Bonneburg. Beimbrad v. Bonneburg schenkt an's Kloster ben Zins von 1 hufe im Felbe nezu habemarshusenn. 1367.
- 39) Harmuthsachsen, Ermensassen 1315, Armensassen 1511. Zinsen (barunter 1 Lamm zu Ostern) und Dienste von 101 Mansen; 1315 giebt Effehardus de Cappele seiner Tochter Jutte in's Kloster 1 mansum Vuldensem situm in Aylsteche prope villam Ermensassen obtinentem 3 mansus.
- 40) Saffel. Die von Boyneburg schenken bem Kloster alle ihre Rechte in villa Hasela mit ber Ausnahme, quod

homines dictae villae Hasela Comitiae in Reinde facient jura ex antiquo debita. Nach einer Urk. von 1275. Das Moster bezog Gefälle in Oberhasel (Wüstung unter bem Tannenberge bei Weißenhasel). Im Germeröber Zinsregister von 1484 heißt es von einem Zensiten: er giebt nichts, weil "he vnße Wert ist und vns digke essen vnd tringken gibbt und vns herbirget".) Unterhasel (Wüstung bei Weissenhasel) und Schwarzenhasel.

- 41) Haffelbach, Hafilbach. Zinsgüter, Schenkungen von Hartrad v. Reichenbach 1288, ben von Cappel 1352 und bem Ritter Heinrich genannt Renger 1355.
  - 42) Bebel, Bebelbe. Bins.
- 43) Helwigsroth, Wüstung zwischen Hilgershausen und Kammerbach. Zins von einem Vorwert, 1267 verkaust Graf Wittekind von Bilstein dem Kloster für 3 Mark monticulum Holenstein et quoddam novale, quod eidem monti interjacet quod Helwigesroth nominatur.
  - 44) Sepfenrobe, Buftung. Bins.
- 45) heffenau, Wüftung bei Ifta. Gefälle von mehreren Sufen. Ludwig von Baumbach verkauft 1354 für 9 Mark, was er hat zu "Hesenouwe in ber Wustenunge, an Gulde, Teczmen, Hobesteden" 2c.
- 46) Hilbegarterode, Büstung zwischen Sontra und Bichemannshausen. Zehnten von 15 Hufen zu Hilbegarterode und "zu Ubeche".
- 47) Hilgershausen. Ansehnliche Gefälle. 1283 übergiebt Graf Lubolf von Bilftein bem Rlofter 14 Mangen zu "hilbegereshusen".
- 48) Histerobe, Huczinrobe 1358. Bebeutende Pfandsichaften von ben von Bölkershausen 1358, und ben von Widersa 1385.
- 49) Hoheneiche, Hoineich 1273, Honenche 1356. Reiche Gefälle, auch Zehnten von 9 Hufen. 1273 schenkt Hersmann Trotto dem Kloster 2 Mansen. Andere Schenkuns Meinhard's v. Bonneburg 1335, und Heinrich's v. Hoens

ftein 1356 giengen von ben Landgrafen von Thüringen zu Lehen.

- 50) Hohenhaus, Hochusen, villa Hohdus 1343. Zind von 1 Manse, die Reinhard v. Bonneburg geschenkt und vom Abt von Herefeld zu Lehen ging und ber Zehnten von 15 Hufen.
  - 51) Solftein, Solnftein. Bine.
  - 52) homenrobe, Buftung etwa bei Uengflerobe. Bins.
- 53) Hornel, Harnayl. Zins von 2 hufen, die vom Cyriarstift zu Eschwege zu Lehen giengen und 1297 von Reinhard Abvocatus von Sontra und Johannes von Eschwege an's Kloster gegeben wurden.
- 54) Kapenbach, Buftung zwischen Wipperobe und Aberobe. Pfandschaft von den Haupt, 1369.
  - 55) Kirchheilingen. Pfanbschaft von ben v. Barila, 1297.
  - 56) Ruchen. Bine und Dienft von 12 hufen.
- 57) Kammerbach. Sehr bedeutende Gefälle von 23 Höfen und 11½ Hufen.
- 58) Königswald. Gefälle, welche bie v. Boyneburg an's Rlofter gegeben, 1351 und 1373.
  - 59) Körle. Zins.
- 60) Laubenbach am Meißner. Ein Walb inter vallem Hildegerspurne et inter vallem Lutenbach, 1268 von Graf Wittefind v. Bilstein für 2 Mark erkauft und Gefälle, 1348 von hermann v. Treffurt erworben.
- 61) Laubenbach auf bem Hunderud. Pfanbschaft von ben v. Bölfershausen, 1370.
- 62) Lerchenshosbach, Wüstung zwischen Bischhausen und Rirchhosbach. Zins von 2 hufen, 1350 von den v. Boynesburg erworben.
- 63) Liprechterobe, Liperterobe 1277. Wüstung bei Ramsmerbach. Ein Borwert von 4 Hufen, bas Mönchefeld gesnannt und in Erbleibe gegeben.
- 64) Lüberbach. Zehnten von 25 hufen; einige Gefälle von den v. Reter 1367 erworben.

- 65) Mäteleborf. Bine von 14 hufe und ber Mühle.
- 66) Markershausen. Johannes v. Hundelshausen, Burgmann auf Brandenfels, schenkt dem Kloster 1 Manse in villa Marquartishusen.
  - 67) Mitterobe, Muterobe. Bins.
  - 68) Mosbeim. Bins.
- 69) Muterobe, Buftung zwischen Rotenburg und Asmannshausen. Bins.
- 70) Netra, Netre, Reter. Zehnten von 52 Hufen und reiche Gefälle von Erbleihegütern, von 1255—1371 erworsben von ben v. Neter, v. Nesselröben und v. Kalken.
  - 71) Niddamighaufen, Ritewiteshufen 1243. Bins.
  - 72) Niederngude. Zins von 14 hufen und ber Mühle.
- 73) Niederhone. Einige Gefälle und ein Borwert von 16 Hufen, das in Erdleihe gegeben war und an 120 Malter Frucht zinste, genannt das Propsigut. 1272 approprizirt Hermann Trotto, Burgmann auf Boyneburg, dem Kloster 1 Manse in villa Honede, die Theodericus v. Waldolverode ihm aufgetragen. 1280 übergaben die Grasen Burkard und Ludolf v. Bilstein 6 Mansen apud Honde inferiorem villam, die von dem Abte von Fulda zu Lehen giengen. 1336 verkauft Bertold Koydil dictus Joese dem Kloster 1 Manse und 3 Höse. Andere Erwerbungen von den von Hodeym 1311, v. Boyneburg 1335, v. Naga 1379 re.
  - 74) Niederkaufungen. Bins.
- 75) Niederrobebach, Wüstung zwischen Robebach und Sarmuthsachsen. 1358 verpfändet hermann v. Treffurt bem Kloster bas Dorf "czu bem Nibern Robebach" für 35 Mark
- 76) Riebernsonneborn, Wüstung bei Waldcappel. Das Gut "gelegin czuschen bem Milesorst und Rubolfeshuß und hepzsit czu Nebirnsunneborn" erwirbt das Kloster von ben v. hundelshausen für 50 Mark. 1369 und 1370.
- 77) Dberhone. Biele Gefälle und ein Borwert von 5 Manfen. 1260 eignet Graf Bittefind v. Biffein bem

Rloster 1 Manse in superiori Honede, welche Ambrostus v. Hundelshausen von ihm zu Lehen trug und 1309 stiftet Heinrich v. Tressurt an dasselbe 4 mansus seu hubas zu einer ewigen Messe mit Genehmigung des Lehnsherrn, des Abts von Fulda. 1½ Mansen, die von Heinrich v. Hoenstein releviren, werden von Hartmud v. Sontra für 37 Mark erkauft, 1341.

- 78) Obermelfungen. Bins von 1 Sufe.
- 79) Oberndorf, Wüftung bei Frankershausen. Die Mühle baselbst schenkte Hartrad v. Hundelshausen mit lehnsherrlichem Consens des Landgrafen, 1343, und die v. Wickersa verkausen dem Rloster Gefälle, 1385.
  - 80) Dberngube. Bing von 2 Mansen.
- 81) Detmanshausen. Beträchtliche Zinsgüter und ein Vorwerk. Hermann Trotto schenkte 1273 2½ Mansen und Botho v. Boyneburg dimidietatem villae Otwineshusen, nach einer Urk. von 1275.
- 82) Orpherobe, Arnolverob 1268, Arverobe 1356, Ursveroibe 1473, Orfferobe 1495. Zins von 19 höfen und 100 Malter von 12½ Hufen. 5½ Mansen und 4 höfe wurden von Bertold Koybil erkauft, 1336.
  - 83) Oftheim. Zins.
- 84) Pastenrobe, Wüftung bei Sasselbach. Hartrad von Reichenbach schenkt 1288 bem Kloster Güter baselbft.
  - 85) Rambach, Rampeche. Zehnten von 4 Hufen.
- 86) Rechtebach. Zinsen und Dienste von 4 hufen, zum Theil 1352 von heinrich v. Bonneburg geschenkt.
- 87) Reichensachsen, "czu den Sassin" 1347, die "Dorfsmarg der Richinsassin" 1369, Richensassen 1514. Beträchtzliche Zinsen, auch Dienste und von 1 Hufe Decimas, erworben von den v. Sayssen 1320, v. Spereisen 1347, v. Boyneburg 1369 2c.
  - 88) Renba, Reinbe. Bins.
- 89) Rengershausen, Renharphusen 1277, Renngothusen 1283, Buftung bei Wigenhausen an ber Gelfter. Gin

Borwert, bas ben Grafen v. Bilftein gehört, früher für 50 Malter, 1514 nur für 12 Gulben verpachtet war.

- 90) Rittmannshausen, Ritandishusin 1365. Gefälle von 5 Hufen und ber Zehnten von 18 Hufen, von den v. Uslar und v. Phalendorf erworben, 1365.
- 91) Röhrba, Rorinrid 1376. Zins von 34 hufe. 4 hufe schenkte 1376 heimbrod von Boyneburg.
  - 92) Ronsbaufen. Bins.
- 93) Robebach, bas ehemalige Oberrobebach. Zinsen und Dienste von 12½ Hufe. Heinrich von Hoenstein verkauft bem Kloster 1346 für 20¼ Mark seine Güter in superiori villa Rodenbach, die fulbisches Lehen waren. Anderes "zeu dem Robebache" schenkten 1352 die v. Cappel.
- 94) Ropbach. Zins, 1228 von Graf Ludolf v. Bilstein und 1362 von hermann v. b. Berge erworben.
- 95) Roßborf. Hartwig v. Waldesa schenkt 4 Mansen in "Rosthorp".
- 96) Ruvolfshausen, Ruvolfizhusen 1277, Buftung zwischen Baldcappel und Bischhausen. Beträchtliche Gefälle von einem Rlostervorwerke, 74 Rothgutern und 84 hufen; auch Dienste.
- 97) Rückerobe. Das halbe Dorf verpfänden bie v. Rensgelberobe bem Kloster für 30 Mark, 1372.
- 98) Schirrenhain, Scirnhan 1253, Wüstung bei Germerobe. Graf Gottfried v. Reichenbach bedrängte das Kloster an seinen Gütern daselbst, behauptend, er habe sie von Fulda zu Lehen; der Abt Heinrich von Fulda aber spricht sie dem Kloster zu, nachdem er die Burgmannen auf Bonneburg verhört, 1253.
- 99) Schlierhach. Obers und Unterschlierbach, Wüstungen bei Eschwege. Das bem Cyriarstift zu Eschwege gehörige Gut "in ben Belbin bes Dorsis zeu Slirbach, bas Frones gut, gieng vom Kloster Germerode zu Erbe". Urk. von 1365.
  - 100) Schnellerobe. Zins von 4 Mansen 2c.

- 101) Sibvbenberg, Wiftung zwischen Germerobe und Bernsborf am Birbache. 1226 verkauft Graf Wittekind v. Bilfiein bem Kloster für 26 Mark villem Sibodenberge mit der Abvocatie und allem Rechte.
- 102) Siegershausen, Sygeharthusen 1277, Segirshusin 1370, Büstung zwischen Walburg und Lichtenau. Ein Vorwerk, 1370 an Lichtenauer Bürger vermeiert, 1460 an Hermann Meysenbug verpfändet. Das Kloster hatte hier einiges erworben von Hermanus dictus comes de Eyterhagen 1289, anderes von Ludwig v. Arnoldeshagen 13402c.
  - 103) Soben. Bins und Salz.
  - 104) Solz, Sullya 1484. Zins von 4 Hufen.
  - 105) Sontra. Einige Gefälle.
- 106) Steimbul, Stenmbul 1322. Rins.
- 107) Stralehaufen, Wuftung zwischen Rieberhone und Albungen. Bins.
- 108) Trimberg, Buftung zwischen Reichensachsen und Detmannshausen. Gefälle
- 109) Ubach, Ubeche 1360, Buffung zwischen Sontra und Wichmanshausen. Zehnten, f. hilbegarterobe.
  - 110) Unterhausen. Bing.
  - 111) Belmeben. Bins.
- 112) Bardrobe, Waredrob 1332, Fordrobt 1514, Busftung zwischen Wipperobe und Alberobe. Bind.
- 113) Bierhaus, villa deserta Virhus, Buftung bei Alberobe. Gerhard v. Wassenhusen verlauft dem Kloster seine Guter baselbit, die vom Landgrafen von Seffen zu Leben geben, 1332.
- 114) Birbach, Buftung bei Reichensachfen. Gefälle und Dienft von 2 hufen.
  - 115) Boderobe. Ginige Gefälle.
- 116) Walburg, Walberc. 1 Manse, 1322 vom Rlofter Raufungen ertauscht.
- 117) Wankenrode, Wengerobe, Buftung zwischen Elis mannshausen und Alberobe. 1 Ringbufe. hermann von

Etwineshusen (Elmannshaufen) verlauft bem Rloster 1327 sein Gut in Wanetenrobe für 10 Mart. Landgraf heinrich befreiet es von bem ihm zustehenden Bogtrecht und Rloster Petersberg bei hersfelb giebt ben lehnsherrlichen Consens.

118) Bassenhausen, Wüstung zwischen Reichensachsen und Mibbawishausen. Zinsgüter. Hans v. Hundelshausen vertauft dem Rloster 1369 ein Vorwert daselbst, das von dem Grafen von Ziegenhain relevirte.

119) Weibenhausen, Widinhusin 1355. 1 Zinshuse. Eine Zeitlang hatte das Aloster ein Vorwerk von hermann v. Treffurt in Pfandschaft.

120) Weibelbach. Bins von 2 Sufen.

121) Weißner, Buftung zwischen harmuthsachsen, Saffelbach und Robebach. Zins und Dienst von 51 hufen
nzum Wyssenner und ber Molestat baselbst."

122) Weißenbach, Wüstung zwischen Küchen und Walsburg. Walter v. Hundelshausen schenkt bem Kloster 1382 bie "Wyssinbacher Mollin".

123) Weiterobe. Bins.

124) Welferlingsborn, Wüffung bei Bichmannshausen. Heinrich v. Bonneburg schenkt bem Kloster 1328 1 Manfe in villa Welfirlingisburne.

125) Welsbach. S. oben.

126) Bere, Buftung zwischen Bischhausen und Baldcappel. 2 Zinshufen.

127) Wichborf. Bins.

128) Wichmannshausen. Zins und von 15 hufen ber Zehnten.

129) Widenrobe. Bins.

130) Bigenhausen. Ginige Gefälle.

131) Wolfsanger. Andreas und Herting v. Hornsberg empfangen vom Kloster zu Erbe villam dictam Wolvesanger und zinsen dafür 1 Pfd. Heller, 1325.

132) Wolfterobe, Wolfharterobe 1253, Wolharterob 1277, Bolfirterobe 1378. Zahlreiche Gefälle und Dienste von 154

Dufen, 16 höfen und 6 Kothöfen. Schon 1253 schenkte Graf Otto v. Bilstein dem Kloster eine Gülte und spätere Erwerbungen wurden gemacht von den v. Hundelshausen und v. Wickirsa. Früher las der Pfarrer zu Frankershausen in der Wolfteröder Kirche eine Messe; 1450 aber stiftete das Kloster prope villam suam Wolfterode eine Kapelle zu Ehren der heiligen Jungfrau und in derselben eine Vicarie und präsentirte für dieselbe dem Propste zu Heiligenstadt einen besonderen Priester.

133) Ziegenbach, Wüstung bei Wolfterobe. Zinsgüter. 1258 schenkte Graf Burchard v. Bilstein bem Kloster medietatem villae Cigenbach. Anderes wurde von Hermann v. Treffurt erworben 1369 und von Heinrich v. Widirsa 1377.

### II.

### Urfundliche Nachrichten

über die ältesten territorialen und kirchlichen Verhältnisse des zur Stadt erhobenen Dorfes und der Saline Nauheim, in der Provinz Hanau.

Bon bem Staatsrath v. Rommel.

So dunkel auch die älteste Geschichte der Wetterau und der Umgegend von Nauheim ist; so wenig zusammenhängende und übereinstimmende Nachrichten auch die bissperigen Geschichtsforscher über die dasigen älteren territosrialen und kirchlichen Verhältnisse vor und während des allmählichen Gebietserwerbs der Herren und Grafen von Hanau darbieten, so verdienen doch zur Charakteristik dieses merkwürdigen Ortes solgende Momente der Vorzeit hervorsgehoben zu werden \*).

<sup>\*)</sup> Bergl. Beschreibung ber Hanau-Münzenbergischen Lande 1720 und

Wir übergeben bie älteste, allzu entfernt liegenbe Romer=Zeit, wenngleich die bafige friegerische Position ber Römer gegen bie Chatten aus ben gablreich entbedten Lagerpläten. Waffenresten und Müngen bervorgebt, bas benachbarte Friedberg ein romisches Castell mar, bas nabe gelegene uralte Mineral-Baffer von Schwalheim noch in ber neuesten Beit romische Mungen hervorsprudelte und unweit Nauheim neuerdings (1847) ein altes Waffenlager entbedt worden ift, - bessen von dem bistorischen Kilial-Berein in Sanau aufbewahrten Refte eine nabere Unterfuchung verdienen. - Auch ift es nicht unwahrscheinlich. nach ben römischen Unbeutungen über bie aquae Mattiacae. nach ber Analogie von Schwalheim und ben neueften Nauheimer Ausgrabungen (Bobe, S. 8, 26, 27), bag bie gas= artigen falinischen Thermen von Nauheim, trop bes weit späteren Anbaues bes Dorfes, ichon por zwei Jahrtausenben bestanden haben.

Die ältesten kirchenhistorischen Nachrichten beziehen sich auf ben Johannisberg, oberhalb Nauheim und auf bas ber Abtei Seligenstadt ursprünglich zuständige und mit Territorial-Lehen verbundene Eigenthum in Nauheim selbst. Die jest verfallene Kirche des noch mit einer Thurm-Ruine versehenen Johannisbergs, welche der heilige Winfried im Jahre 724, das Christenthum dort verkündend, erbaut haben soll, ist eine der ältesten Kirchen in der Wetterau; sie war die Mutterkirche mehrerer benachbarten Orte, namentlich von Niedermörle, nach der gewöhnlichen Annahme auch von dem entsernteren Ossenheim und Steinfurt. (Vergl. Bach, Kurze Geschichte der kurhessischen Kirchen-Verfassung, S. 28, mit

ben contrahirten Inhalt berselben 1723. — Hanauisches Magazin IV. 1781. — Engelharb's Dess. Erbbeschreibung, S. 784. — Bach, Kurhess. Kirchenstatistit, §. 552. — Steiner, Geschichte ber Abtei Seligenstabt, S. 169, 170, 183. — Dr. Bobe's Nauheim, in ber Einseitung, 1853. — Landan, ber Gau Wettereiba, 1855. S. 43. 52.

beffen Kirchenstatistif, 890). Das Patronat=Recht über biese Rirche besagen bie alten Reichslandvögte, Gerichtsberren und Dynaften von Mungenberg, beren Erben bie herren von hanau maren. Ulrich, ber lette herr von Münzenberg, welcher bieses Patronat-Recht von ber Abtei Kulda zu Leben hatte, schenkte es im 3. 1254, furz por feinem Tobe, bem mächtigen Domkapitel zu Mainz und ber Erzbischof von Mainz bestätigte biefe Schenkung, indem er bierunter in einem weit umfassenberen Sinne bie gange Rirde auf bem Berge bei Raubeim mit bem Datronat-Rechte und seinen Bubehörungen mit inbegriff\*). Es entftanden barüber mannigfache Streitigkeiten. Als ber Abt von Kulda im Jahre 1285 ben Enfel und Erben bes letten Berrn von Müngenberg, Ulrich, herrn von Sanau, mit ben Leben seines Großvaters versah, begriff er auch babei bas Patronat=Recht ber Kirche vom Johannisberg mit ben bagu gehörigen Gütern, bis baffelbe endlich im Jahre 1295 vom Domfapitel zu Mainz wieder vindicirt murde.

Bur Zeit ber Reformation, wo Nauheim mit dem Johannisberg unter ben Grafen von Hanau der neuen Lehre zusiel, sollen die katholischen Einwohner von Nieders und Ober-Mörle zur Wahrung oder Erbeutung der Kirchenschäfte des Johannisbergs gerade am ersten Ostertag, während der Betstunde der evangelischen Gemeinde einen Angriff auf diesen Berg unternommen haben; sie wurden von den Einwohnern von Nauheim, unter Anführung des Pfarters, zurückgeschlagen, und die alten Gloden der Johannisberger Kirche bei dieser Gelegenheit nach Hanau in die basige Johanniskirche abgeliesert.

Seit dieser Zeit ist es noch jest Sitte, daß die Einwohner von Nauheim, alt und jung am ersten Oftertag nach dem Nachmitags-Gottesdienst einen fröhlichen Zug nach dem Johannisberg unternehmen. Und welchen Werth

<sup>\*)</sup> Bürdtwein Dioecesis Mogunt, III. 49.

bie Nauheimer auf biesen auch burch benkwürdige militärische Affairen (1762 und 1792) ausgezeichneten Johannisberg legen, zeigt ber Bunsch ber bortigen Stadtbehörbe, benselben in das projectirte neue Stadt-Bappen aufzunehmen.

Saft ju berfelben Zeit, wo bas Domfapitel von Mains in ben Befit bes Patronats vom Johannisberg fam (1255), überließen ber Abt und ber Convent bes uralten, ber Sage nach von Eginhard und Emma gestifteten Rloftere Geli= genstadt (welchem man auch bas alteste Eigenthum von Nauheim auschreibt) bie Rirche bes Aledens (villa) Raubeim mit ihren Ginfünften bemfelben Domfapitel, jedoch unter Borbebalt ihrer übrigen bortigen bamaligen und gufunftigen Einfünfte. Wir finden noch im Jahr 1281, baß ein Clericus Bertholb von Raubeim ber Abtei Se ligenstadt feine sammtlichen Guter zu Rauheim testamentarisch vermacht, und vom 3. 1327 bie Vergabung eines halben Mansus an baffelbe Stift von einem Ronrad von Naubeim (vermuthlich einer bafigen vornehmen Familie), bis endlich die Abtei Seligenstadt 1477 und 1478 ihre fammtlichen Besitzungen zu Raubeim, Niedererlenbach und Efchersbeim mit Bewilligung bes Pabftes bem Grafen Philipp I. von Sanau, Stifter ber S. Mungenberger Linie, verfaufte, wobei ausbrudlich eines Nauheimer Zehntens erwähnt wird.

Nauheim (Nuwcheim), im 13. Jahrhundert zuerst urstundlich genannt, bildete ein eigenes Gericht und eine eigene ansehnliche Pfarrei (Landau, Wettereiba, S. 43, 44), mit Holz- und Weide-Betheiligung an der Mörler Mark; späterhin ward Nauheim zu einer für sich bestehenden Markausgebildet und hatte noch im sechszehnten Jahrhundert einen Obermärker aus der erloschenen Familie von Selbold. Die übrigen dort angesessenn abeligen Familien, zum Theil Wasallen der Abtei Seligenstadt (Steiner 173 u. s. w.) sind unbekannt; man müßte denn nach den bei dem alten Burg-Garten und an dem Hof-Thor eines Pris

vat-Hauses aufgefundenen Wappen-Zeichen bie herrn von Räseberg und Greifenklau bazu rechnen.

Besser unterrichtet sind wir über die vornehmsten altsabeligen Inhaber der Obrigkeit, der Civils und Eriminals Gerichtsbarkeit von Nauheim, wenn gleich im Mittelalter die Anzahl und der Wechsel der vom Kaiser über die Wetterau gesetzten Reichslandvögte, sowie der alten Gaugrafen selbst so beträchtlich ist, daß sich daraus die Menge der in und um Nauheim begüterten, jest verschollenen Familien erklären läßt.

Die mächtigsten Reichsbeamten und Dynasten bieser Gegend waren die (von den alten herren von hagen abstammenden) im Jahr 1255 im Mannsstamm erloschenen herrn von Münzenberg, aus deren Erbschaft mehrere in der ganzen Wetterau begüterte Dynasten, wie die von Falkenstein, von hanau, von Schönburg und von Beinseberg, hervorgingen.

Diese herren von Müngenberg hatten ursprünglich einen blätterigen Stengel (mentha) jum Wappenzeichen, benen fie als Erben ber herrn von Sagen jenen zweigetheilten Schild zuweilen zufügten, welcher fich nachher auch in bem Falfenstein'schen und Sanauischen Wappen vorfindet. - Bei ihrem Ausgang erbten die Berren von Sanau gwar nur ein Sechstheil ber Mungenbergischen Berrichaft im Conflict mit ben herrn von Falfenftein, Die mit ihnen bie Gerichtsbarfeit von Naubeim gemeinsam befaßen (1271). Als aber im Jahr 1419 ber Mannsstamm ber herrn von Kalfenstein erlosch, traten bie herren von Sanau ale alleinige Inhaber bes Gerichts von Naubeim auf. Die übrigen Falkensteinischen Saupterben, sowohl in ber Wetterau als am Rhein, waren bie herren von Golms, von Ifenburg und jene weit und breit angeseffenenen Berrn von Eppenstein, beren Rachfolger burch ben Erwerb von Rönigstein bie Grafen von Stollberg murben.

Wie die herrn von Hanau (hagenowe, auch von

Buchen und Dorfelben genannt) nach und nach ihren Besits von Nauheim, bes ganzen Amis Dorheim (nebst Schwalheim und Röbchen) und in ber Wetterau übershaupt erweiterten, erkennt man aus folgenden urkundlichen Nachrichten:

Seit 1300 (zuerst Ulrich I., Herr von Hanau) mehr als einmal Reichslandvögte der Wetterau, seit 1419 alleisnige Gerichtsherren von Nauheim, seit 1429 Reichsgrafen ), werden sie im Jahre 1436 in einer Urkunde der Bolksges meinde von Nauheim ausdrücklich "oberste Herren über Hals und Haupt, Wasser und Weiden daselbst mit dem Bekenntniß anerkannt, daß Niemand, außer die Priester, die Soelleute, der Bogt des Dorfs und der Dorfsnecht oder Büttel hier frei sein soll von jener Botmäßigkeit; worauf Graf Philipp I. von Hanau auch der ganzen Gemeinde von Nauheim, Seeln und Unedlen, ihre Holzs und Weides betheiligung an der Mörler Mark vindiciet.

Auch die Sodermeister des alten Salz-Handwerks zu Mauheim bekennen im Jahr 1459 in einer Salzsöder-Ordnung, daß sie diese Sahung nur mit Bewilligung des Grasen Philipp von Hanau gemacht haben. Alsdann erfolgte die schon oben erwähnte käusliche Erwerbung des Seligenstädter Eigenthums in Nauheim, Escherkheim
und Niedererlenbach (1443—1484); bis endlich im
Jahr 1578 die Grasen von Stollberg, die Erben der von Eppenstein, dem Grasen Philipp Ludwig I. von Hanau die
Dörfer Dorheim, Schwalheim und Rödchen (nebst
einem Drittheil am Landgericht von Ortenberg und den
Rlöstern Conradsdorf und Hirzenhain) durch Kauf erblich

<sup>\*)</sup> Der Erhebung in ben wirklichen und unmittelbaren Reichsgrafenftand, welche Kaiser Sigismund im Jahre 1429 mit einer erblichen
ausschließlichen Gerichtsbarkeit über alle Hanauische Unterthanen,
Basallen und Diener verband, folgte 1494 eine kaiserliche Reichsbelehnung über die Hanauischen Bergwerke, Salssoben und Wildbabnen.

überlassen und Nauheim von ben Grafen von hanau nun mit Schwalheim und Röbchen zu bem Amtsbezirf von Dorheim geschlagen wurde.

Bon ben übrigen, mit der eigentlichen Stammes-herrschaft und Grafschaft Hanau nachher seit 1736 an Heffenscassel gekommenen, parzellenartigen Erwerbungen erwähnen wir die Stadt und Herrschaft Reineck, wovon Hanau 4, Kurmainz als Lehnsherrschaft Lerhielt, und die Stadt Münzenberg, den Stammsis der alten Herrn von Münzenberg, beren herrschaftliche Einkünfte zwischen Hanau, Stollberg (Gedern) und Solms (Laubach und Braunfels), trop des gemeinsamen Besisses getheilt wurden. Als nun das Hanauische Wappen in das Hessenschsselscher Total-Wappen ausgenommen wurde (was L. Carl schon wegen des Erbanspruchs an Hanau-Münzenberg anticipirte, L. Wilhelm VIII. aber 1736 als der absonderliche Erbe der Grafschaft vollführte) kamen in den vier neugebildeten Quartieren solgende drei Wappen-Zeichen hinzu:

- 1) für Sanau=Münzenberg: brei rothe nach oben gespiste Sparren im goldenen Felde (bei ben helmkleinodien mit zwei wachsenben silbernen Schwanen, sowie auf dem mit einem Fürstenhut bedeckten helm, in beren Mitte, mit einem Pfauenschweifzwischen zwei Fähnlein (S. Wessel und hoffmeister).
- 2) für Reined ein achtfach roth und golben quer= getheiltes Felb.
- 3) für Münzenberg ein roth und golden quergetheiltes Herzschild; wobei jedoch zu bemerken ist, daß statt des Münzenbergischen Mittelschildes späterhin auf Hanauisch-Hessischen Münzen bisweilen der Hessische Löwe erscheint und daß oft das Hanauische Wappen drei rothe Sparren im goldenen Felde als Collectiv-Wappen den gesammten Hessen-Casselisch-Hanauischen Antheil repräsentirt.

Die im Jahre 1480 von einem abgetheilten Sanauischen Grafen, Philipp bem Aelteren, erworbene Gerrschaft

Lichtenberg im Elsaß, im Jahre 1642, als ber lette Graf Münzenbergischer Linie ftarb, von bem Grafen Friedrich Casimir mit Sanau=Münzenberg vereint, fiel bekanntelich an die Landgrafen von Hessen-Darmstadt.

Die uralte Saline von Nauheim, nämlich das Recht die bafigen Soolquellen zur Salzgewinnung zu benutzen, stand ursprünglich einer erblichen Salzsieder-Zunft zu, und unter den einzelnen Inhabern der Soden oder Pfannen sindet sich im Jahre 1338 ein herr von Beldersheim, genannt von Rockenberg, welcher dem neugestifteten Kloster Marien-schloß zu Rockenberg eine reichhaltige Sode juxta villam Nuheim schenkte\*).

Seit bem Jahr 1566 aber, wo nach einem Bericht bes Nauheimer Schultheißen 33 Soben baselbft bestanben, von benen jeboch bie Balfte theils verfallen, theils in Beingarten verwandelt mar \*\*), bis jum Jahr 1590 ging bas Recht, Salz zu fieden und bas Eigenthum ber Saline burch allmählichen Anfauf von ber Nauheimer erblichen Salgsieber-Bunft und ben Pfannen-Inhabern an die Grafen von Sanau über; welche nach und nach ben Betrieb vervollfommneten und im Unfang bes achtzehnten Jahrhunderts burch einen italienischen Salzmeister Dobesco bie ersten Grabirhauser baselbft (noch mit Strob angefüllt) erbauten. Damals murbe, wie auch wohl in alteren Zeiten, bas Salg noch in irbenen Pfannen gesotten. Gine im 3. 1847 bei ben Aufgrabungen der Fundamente des Rurhauses zu Tage geförderte alte Salzpfanne in der Gestalt eines Tiegels, welche wohl einer sorgfältigen Untersuchung und Erhaltung würdig ift, - wird noch bei bem Salzamt zu Rauheim aufbewahrt.

<sup>\*)</sup> S.bie Urfunde im Archiv des Beffen-Darmftäbtifchen Geschichts-Bereins 1849. VI. S. 107.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Urfunde ber Danau-Milnzenbergischen Canbesbeschreibung, S. 156.

Die Bluthe ber Raubeimer Saline, bie Entbedung neuer reichbaltiger Soolguellen, bie Umgestaltung und Berbesserung ber bafigen Grabir-Baufer beginnt erft feit bem Anfall ber Grafichaft Sanau-Münzenberg an Beffen-Caffel, querft unter Landgraf Wilhelm VIII. burch ben ver= bienftvollen Rammerrath, nachberigen Staatsminifter v. Waiß, in neuester Zeit unter ber Regierung Unseres Allerburchlauchtigsten Rurfürsten, wo bie Unwendung einer großartigen Mechanif, fünftlicher artefischer Bobrungen und ber allgemaltigen Rraft ber Wafferdampfe gur Bebung ber Soole und zu neuen, auch in therapeutischer Sinsicht segensreichen Salzquellen führte, bis endlich im Jahre 1846 bei einem nächtlichen Orfan zu allgemeiner Bewunderung jener mächtige an Roblensaure reiche Soolstrom in weißem perlenben Schaum gleich einer hoben Opramibe emporstieg und im I. 1855 ein noch höherer Sprudel, als Wahrzeichen biefer in ber gangen Betterau einzigen Beilquelle, folgte.

### III.

## Das Cistercienser Nonnenkloster zu Kreuzberg an der Werra, und seine Bewohnerinnen.

Bom Pfarrer Buff an Bollershaufen bei Bacha.

I. Der Orden ber Ciftercienser überhaupt. Seine Entstehung und Schicksale.

Wenn die Blüthezeit des Klosterwesens, das 12. und 13. Jahrhundert, den nachfolgenden Geschlechtern zwar das traurige Gefühl menschlicher Schwäche und Unvollsommensheiten in auffallender Weise vor Augen führt, so hat doch auch eben diese Zeit, in dem Sehnen nach Trost und Hülfe für die erschütterten Gemüther, ihre erhebenden und rühs

renben Seiten. Bon ber Robbeit bes Zeitalters bebrangt, fuchte und fand Mancher Schutz und Rettung in Ginoben und Buften ober in umichloffenen Mauern. Um bie innere Dein seines geangsteten Gewissens zu beschwichtigen, boffte ein Anderer burch Geschenke an Rirchen und Rlöfter, ober burch Rafteiungen seiner felbit, bie Gottbeit zu verlöbnen. und fich einen Stubl im himmel zu erwerben. Gine Berirrung bes Gemuthe, bie wohl martern und icheinbar wieder beruhigen, aber nie zu bem, mas ber Mensch bebarf, zu innerem Troft und bauernbem Frieden führen fann! Doch war es auch wieder ein tief ergreifender Bug ber Beit, baß fo Manche gern Alles bingaben, mas bie Welt mit ihren Freuden je zu geben im Stande ift, um nur bas Runftige und Ewige nicht zu verscherzen, an Wohlleben und äußeren Glang gewöhnt, freiwillig Armuth und Entbebrungen fich unterwarfen, um ben gufünftigen Reichthum um fo gewisser zu erlangen. Selbst bas Streben mit Gulfe sinnlicher Ginbrude sich bem Ewigen mehr zu näheren - brachten boch bie Schiffe ber Rreuxfahrer ganze Ladungen von Erbe aus bem beiligen Lande mit jurud, weil man feliger barin ju schlafen glaubte - wer wollte, wenn auch Berirrung, boch ein rührendes Gefühl kindlichen Glaubens barin nicht erkennen? Erfant und glaubte man endlich, um bas Unfeben ber Rlöfter zu beben, ober beren Raffen zu füllen, bie abgeschmackteften Legenben und Mährchen, so find biefe boch sicher mehr ber Sabsucht berer, bie fie erfanden, als ber Leichtgläubigfeit einer unwissenden Menge, welcher man fie anprieß, in Rechnung zu bringen.

Wir wenden uns hiervon zum eigentlichen Zweck dieser Blätter. Der Orden der Cistercienser, zu welchem das Kloster zu Kreuzberg an der Werra gehörte, und dem die folgenden Seiten gewidmet sind, gibt Veranlassung, denselben zu der vorstehenden Betrachtung, die sich in ihm bewahrheitete, als Beleg zu bezeichnen. Und es wird beshalb

bes Orbens Gründung und Schidfale vorerft hier gusammen zu fassen, an seiner Stelle fein.

į.

Die Regel Benedicts im 6. Jahrhundert, die neben bem an bie Seite gestellten : "Bete und arbeite," engere Claufur einführte, ward in ben folgenden Jahrhunderten häufig übertreten, obicon man von Beit zu Beit barauf gurudzutommen und bie frühere Strenge wieber einzuführen ftrebte. Der Orben ber Monche ju Clugny in Burgund, im 10. Nahrbundert geftiftet, suchte nicht nur die alte Regel in mog= lichfter Reinheit wieder herzustellen, fondern fügte auch noch Stillschweigen und unbedingten Gehorfam binzu. Bon bem aus biefer Kongregation bervorgegangenen Rlofter zu Citeaux bei Dijon - woher ber Name Ciftercienser - welches im Anfang bes 12. Jahrhundert entstand, und burch ben Gintritt Bernhards von Clairvaur, eines burch unermübeten Gifer fich auszeich= nenden, und ftreng auf Ordnung und Bucht haltenben Mannes, ber die vorhandenen Orbensregeln noch weiter ausbildete und verschärfte, verbreitete fich ber Orben schnell, und ward bald in fast allen europäischen Ländern geseben.

Diese Regel war also eine besonders strenge, und konnte es nach den Grundsähen ihrer Stifter und Beförsderer nur sein. Unbedingter Gehorsam, Armuth, Keuschheit, Arbeit und Gebet in stiller Abgeschiedenheit — volkreiche Gegenden und Städte sollte der Orden siets meiden, wo möglich nur abgelegene Orte zu seinem Size suchen — bei dürftiger Kleidung und Nahrung, gehörte zu den Hauptbestimmungen desselben: Um 2 Uhr Morgens wurde schon zur Mette geläutet; worauf es unter steter Abwechslung, zwischen Arbeit und Gottesdienst, die Abends 8 Uhr fortsging. Die Kleidung war von grober, weißgrauer Wolle, darüber ein schwarzes Scapulier\*), das an den Seiten

<sup>\*)</sup> Zuerst ein Ueberwurf, ihn bei ber Arbeit zu benuten, bann schmaler Streifen, ber über bas Oberkleib, nach vorn und hinten, sast bis zu ben Füßen hinabging, und an ben Schultern zusammen geheftet



offen fland ; bie Monde trugeneine Rutte, beren Schweif fich über ben Rücken binabbog, Die Nonnen einen Schleier von berselben Farbe. Die Farbe bes Kleides gab ihnen auch bisweilen ben Ramen ber grauen Brüber und Schweftern. Die Roft war eine geringe und färgliche; Fleisch follte ganz verbannt bleiben. Ixbene und bolgerne Eggeschirre murben als die allein gefeglich gangbaren bezeichnet; und bie Bellen mit ihren Schlafftellen waren nicht minder armlich ausge-Aus Strobsad und Pfühl nebft wollener Dede, stattet. bestand bas Lager, worauf ber Cistercienser in voller Rleibung fich niederlegen mußte; bochftens fonnte er bie Erlaubniß erhalten, vorber Schube und Strumpfe abzuziehen. Leinene Semden maren überall verbannt; nur aus Gefundbeiterudfichten, ober wo es bie Noth fonft erforberte, tonnten fie ju Beiten jugestanden werben. Da bie Bewohner jebes Rloftere fich nach Döglichkeit felbft fertigen mußten, mas sie bedurften, so waren barin, wenn es ihre Lage irgend auließ, ftete besondere Arbeitesfale eingerichtet.

Wer hätte benken sollen, daß bei solchen Entbehrungen sich Viele sinden würden, in den Orden einzutreten? Und doch ist schwerlich ein Beispiel größerer und schnellerer Berdreitung bekannt, als gerade hier. Kaumwar ein Jahrhundert vorüber, und die Cistercienser besaßen über anderthalb tausend Abteien und Klöster, zerstreut in fast allen europäischen Ländern. Aber jene Zeiten, die der Kreuzzüge, waren hierzu auch besonders geeignet. Allgemeine Aufregung unter allen christlichen Völkern, als die Nachricht ersscholl: das heilige Land ist in der Ungläubigen Gewalt! Wer nicht Theil nehmen konnte an den Zügen, dasselbe wieder zu erobern aus des Feindes Hand, glaubte durch Gebet und Flehen, wozu das Klosterleben die nächste Gelegenheit bot, die Hülfe des Himmels in Anspruch nehmen

. .

war. Die späteren Laienbrüber und Laienschwestern burften bas Scapulier nur bis zu ben Luicen tragen.

au muffen. Wer feine gurudgelaffene Sabe ficher ftellen wollte, vertraute fie ber Obhut ber Rirche und Rlöfter an; ober suchte im Voraus bes himmels Segen burch reiche Geschenke an bieselben sich zu erwerben. Go entstanden Rlöfter und Bethäuser in ungemeffener Bahl, und murben reich: womit zugleich aber auch Aleiß und frühere Sittenftrenge balb zu Grabe gingen. Dan ftrebte mehrfach, biefelbe wieder berzustellen; aber umsonft, ober nur auf kurze Die alten Migbräuche famen immer wieber gum Beit. Papft Rlemens IV. gab 1265 Erflärungen und Bufage ju benjenigen Punkten, über welche man bisher geftritten hatte; und auf einem Generalfapitel von 1289 wird bie alte Bucht und Strenge, namentlich in Betreff ber Fastengebote, aufs Neue eingeschärft. Benedict XII. fügte bie Arengsten Berordnungen und Befehle bingu; aber umfonft, weber bie s. a. clementina, noch benedictina, wollte sich wieder einführen lassen. Endlich wird zwar durch Sixtus IV. 1475 bas Kaftengebot aufe Neue eingeschärft: aber vom Berbot bes Rleischessens ben einzelnen Aebten im Nothfall nachzulaffen, Bollmacht ertheilt. Gerabe bieg mar aber bie Quelle vielfacher Unordnungen und Streitigkeiten, baber in einem Generalkapitel von 1485 allgemein brei Mal wöchentlich Rleischeffen, jedoch in einem vom Refectorium abgesonderten Raume, erlaubt wurde, bagegen aber jede Pracht und Bequemlichfeit verboten blieb.

Alles dieß jedoch konnte nicht hindern, daß ber Orden von seinen früheren strengen Gesetzen, auch da wo sie forts dauernd bestehen sollten, immer mehr abwich, und damit seinem inneren Berfalle entgegen ging; mochte man auch durch Legenden und Wundergeschichten, beren hier einige der auffallendsten, da sie auch den Geist der damaligen Zeit charakterisiren, noch folgen mögen, auszuhalten bestissen sein.

Papft Klemens II. hatte 1132 bem Orben zu seiner befferen Aufhülfe, die Zehntfreiheit von allen seinen Gütern verliehen. Als einer seiner Nachfolger, Klemens IV., Miene

machte, ibm biefe, ba fie vielfache Unzufriebenbeit erreate. wieder zu entziehen, erscheint Maria, Die himmelekönigin felbft, und brobt mit Unglud und Berberben, wenn er nicht von seinem bosen Vorhaben ablassen werbe\*). Ein gewisser Abt ber Ciftercienser in Sachsen ging stets fehr koftbar gefleibet. Er ftarb, und man theilte fich, wie bas gewöhnlich war, in seine Rleiber. Der Prior nahm ben Rod; aber faum hatte er ihn angezogen, fo brannte er, gleich einem alübenden Gifen, ihn am Leibe. Schnell abgeworfen, fprubete er Keuer und Kunken; Die Monche erschracken, warfen alsbald ihre ererbten Stude mit hinzu. Und langfam, fo baß auch die von Ferne berkommenden Glieber bes Orbens bas Wunder mit ansehen konnten, brannte ber ganze Saufe zu Afche. Ein anderes Mal war eine Nonne lüstern nach Fleisch und ließ bavon 3 Biffen heimlich auftragen; alsbald verwandelten sich biefe in 3 schmutzige junge Raben, bie ihr entgegen frachzten. harter noch marb eine Gunbe gegen ben Gehorsam bestraft; indem zwei abscheulich aussehende Teufel einen ungehorfamen Conversus aus seinem Bette bolen, und, o Wunder! burch bie Lufte tragend, gleich einem Balle sich einander zuwerfen \*\*).

Doch auch biese außerordentlichen Mittel waren außer Stande, bem Orben wieder aufzuhelfen; es schwand berselbe ebenso schnell bahin, wie er entstanden war. Die Reformation bes 16. Jahrhunderts hob auf, was sich bavon in

<sup>\*)</sup> Interim beata dei genitrix, virgo Maria apparens eidem haec verba mandavit; Tu ordinem cisterciensem, cujus advocata ego sum, destruere conaris, sed non valebis; et nisi citius de malo proposito tuo resipiscas, ego omnem tuam potestatem conteram. S. Maurique, Annal. cist. Lugdun. 1647. Ill. p.81.

<sup>\*\*)</sup> Adsunt duo nequam spiritus, faccigini letiones, stantes ante lectum fratris inobedientis. Continuo ipsum ad portam trahunt, et per aërem ferentes, cum venissent extra septum monasterii, coeperunt illudere per nefas alter ad alterum jacentas, sicut solent homines ludentes pilum jacere et capere. S. a. a. D.

ihrem Bereiche noch fanb; und auch in katholischen Ländern war für ihn keines Bleibens mehr. Nur zwei Nonnenstöfter sind, so viel bekannt ift, gegenwärtig in der Oberlausig noch von ihm übrig, als ein geringer Rest seiner ehemaligen Größe.

II. Das Kloster zu Kreuzberg. Deffen Grün= bung und Privilegien, Gebäulichkeiten und Er= werbungen.

In bemselben Jahre, wo die Könige Philipp August von Frankreich und Richard Löwenherz von England ihren Rreuzzug unternahmen, das heilige Land ben Saracenen wieder zu entreißen, in dem Jahre 1190, einer den geiftlichen Kongregationen besonders gunftigen Zeit, ward bas Cistercienser Nonnenkloster beati Jacobi zu Rreuzberg gegrunbet, und beffen Rirche erbaut, benn Papft Coleftin III. erflärt nach ausgestellter Urfunde vom 11. idus Novembris bes folgenden (1191) Jahres\*), daß bas bezeichnete Rlofter auf Bitte ber Aebtissin Mathilbis, in seinen besonderen Schutz genommen werbe; und stattet zugleich basselbe mit anderen werthvollen Privilegien aus. Rämlich die ihm von Königen und Fürsten geschenkten Güter, als ber Ort Rreuzberg felbft, fodann Efestebe, Guavehusen, Dftheim, Golthein, Belingen, Celle, Ingemarftat mit ihren Bugeborungen, sowie auch bie Säuser, welche baffelbe mit Anderen in Berefeld befäße, gleich ben Salgefällen in Salzungen, follten ihm verbleiben, und bessen novalia vom Zehnten be= freit fein. Rugleich wird erlaubt, weltliche freie Personen ins Rlofter aufzunehmen, Die, sobald fie Profeg gethan, ohne ber Aebtissin Erlaubniß nicht wieder berausgeben burfen; ober, fofern es boch geschähe, Niemand bei fich aufnehmen foll. Ebenso ift es bem Rlofter verstattet, freie Personen zu ihrer Befferung und Bekehrung bei fich auf=

<sup>\*)</sup> Die Urt. finbet fich abgebruckt in Wend beff. Gefd. Url. B. 111. C. 87.

zunehmen, und sie, ohne auf ben Wiberspruch Anderer zu achten, bei sich zu behalten. Bei einem allgemeinen Interdict dürfen die Bewohnerinnen besselben, jedoch bei versschlossenen Thüren, und ohne Läutung der Gloden, ihren Gottesdienst mit leiser Stimme verrichten; auch soll gegen gedachte Aebtissin und ihr Kloster, ohne offenbare und wichtige Ursachen, nie eine Erecutionss oder Interdictssentenz gegeben, noch dasselbemit ungebührlichen Beschwerungen belegt werden. Personen außerhalb des Klosters wird das Besgräbnis auf dem dazu bestimmten Raume, sosern die Aebtissin Erlaubnis dazu ertheilt, gestattet; und wenn diese mit Tod abgehen sollte, so sollen die Schwestern sich eine andere zu erwählen berechtigt sein. Es wurden ihnen durch spätere Päpste alle diese Privilegien ausdrücklich und mehrsach besstätigt und erneuert.

Da von Säufern bie Rebe ift, welche bas Rlofter in Berefelb icon befage, fo icheint es, bie Aebtiffin gog, mit ihrer bereits gesammelten Genoffenschaft, ben Orbensregeln gemäß, Stäbte und volfreiche Orte ju meiben, von bort nach Kreuzberg. Und ba ber Ort als bereits bestehend genannt wird, es auch ehebem eine Kamilie bieses Namens aab - ein Güntherus de Cruceberc wird 1223 selbst als Propft zu Rreuzberg genannt - fo konnte vielleicht biese ihren Stammsit an bas Rlofter verfauft ober jum Beile ihrer Seelen verschenkt haben. Eine Bermuthung, welche jur Gewißheit zu erheben, freilich ichwer, ja unmöglich fein Die Zehntfreiheit, welche bem Orden überhaupt ver= lieben war, also bem Rlofter von felbst icon zustand, scheint man bes vielfachen Wiberspruchs wegen, nochmals ausbrudlich bier auszusprechen für nöthig gefunden zu haben. Die übrigen Privilegien, obschon sie auch bei Anderen im Einzelnen vorkommen, waren nicht weniger bedeutend und wichtig, und haben gewiß bas schnelle Wachsthum bes Rloftere mit beförbern belfen.

Die Gebäulichkeiten, welche sich minbestens in ihren

Saupttheilen bis auf bie Gegenwart erhalten haben, murben mit einem bazwischen fallenben fleinen Gehöfte, ein faft gleichseitiges, nach ben vier himmelsgegenden gerichtetes Biered von ungefähr 130 Fuß Länge und Tiefe bilben; wenn nicht ber nördliche Flügel nach Often bin eine etwas veränderte, nach Guben fich neigende Richtung batte, und - was vielleicht jedoch erft späteren Aenberungen zuzus schreiben ift - noch ebe er bas äußerste öftliche Ende, bas Chor ber Kirche, erreicht, abgefürzt mare. Auf ber Nordfeite befanden fich die Rellen der Monnen, beren jedoch auch eine Anzahl im füblichen Theile, welche Seite bie Kirche einnimmt, und die ihr Licht beshalb burch eine Reihe kleiner Kensteröffnungen über benselben erhalten mußte, angebracht Das Gebäude scheint überhaupt, wie auch jest noch ber sübliche Flügel, ursprünglich nur zwei (mit bem barunter weggehenden Rreuggang brei) Stodwerke gehabt ju haben; und burfte fpater jur Bermehrung bes Raums, ober bei ber Umanberung in eine fürstliche Residenz, auf ber Norbseite noch einen Auffat von zwei Etagen erhalten Daß überhaupt baffelbe nur nach und nach ents ftanben sein kann, ergiebt sich auf ben ersten Blid. Rämlich berjenige, allein gewölbte, Theil ber Kirche, in welcher fich ber Sochaltar befant, und welcher in ber Regel zuerft aufgeführt murbe, zeigt fich, ber fonst bestehenden Ordnung entgegen, bedeutend niedriger als bas übrige Bebaube ber Rirche. Ein Beweis, bag baffelbe fpater erhöht murbe; was auch nicht anders anging, ba beibe Seiten, die nord= liche und bie fübliche, Anbaue erhielten, welche ju Bermehrung bes Raums in ber Rirche, als Seitenschiffe, wie auch jest noch ber nördliche, bienten, ober gur Bermehrung ber Rlofterwohnungen bestimmt maren. Unter bem Gebäude felbst befand fich, mit Ausnahme ber Rirche, ber in Stein gewölbte Rreuzgang\*). Es ift jedoch berfelbe, namentlich

<sup>\*)</sup> Man hat bisweilen bie Bermuthung geäußert, bie bezeichneten Ge-

auf ber Norbseite, wo ber Begräbnisplat bes Klosters war, burch Auffüllungen fast ganz unter die Erbe gekommen und wird nunmehr als Kellergewölbe benutt. Auf der westlichen Seite aber, wo sich auch der Thurm der Kirche besindet, scheint ehebem, dem Chore gegenüber, der Haupteingang — jest zur fürstlichen Gruft umgeändert — zum gottesdienstlichen Raume, der in den Kreuzgang mündete, sich befunden zu haben. Spuren einer ehemaligen Krypta scheinen sich ebenfalls hier noch zu zeigen.

Ein jest vermauerter Eingang jum Rloftergebaube felbft - bas jeboch bem Meußeren nach zu urtheilen, gerabe bier in fpaterer Beit mehrfache Beranberungen erlitten baben burfte - findet fich noch in ber Mitte ber Gubseite, und barüber bie gegenwärtig von ber Frau Landgräfin Rarl ichon bergeftellte und ausgezierte, mit einem Betfaale verfebenen f. g Aebtiffinnen-Bimmerchen. Die Abtiffin tonnte baber, wenn sie, wie die Tradition angiebt, diese bewohnte, mit einer Treppe über ben Rreuggang hinweggebend ,neben einer freundlichen Aussicht über ben Rloftergarten, ben unter ihren Kugen befindlichen Aus- und Eingang felbst am Genauesten beobachten. Db bas Gebäude jeboch einen zweiten, vielleicht Saupteingang, innerhalb bes Gehöftes, und irgend mo mit einem Durchgang babin führend, hatte, ift nicht mehr zu bestimmen. Ein westlich an ber Straße mit bem Sauptgebaube burch einen bededten Gang verbundenes, zweiftodiges massives, zweites Gebaube icheint fpater zur Bergrößerung bes Raumes, bei Vermehrung feiner Bewohnerinnen, fofern man es nicht für die Propftei balten will, aufgerichtet worden ju fein. Bas westwärts von bemfelben, in ber Richtung

wölbe möchten nicht ben Kreuzgang gebilbet haben; bieser sei mahrscheinlicher um bas Aeußere bes Gebäubes herumgegangen, und beim Umbau besselben abgerissen worden. Möglich, — aber bann könnte er minbestens kaum höher gelegen haben, als die genannten Gewölbe, mit welchen jeht noch der Fußboden der Kirche sich in gleicher Ebene sindet.

bes Hauptgebäubes, wo sich bas 1686 aufgebaute Restbenzsschloß ber Hessen-Philippsthalschen Linie jest besindet; gestanden habe, ist, bei Verlust des Risses der ehemaligen Alostergebäulichkeit, nicht mehr zu sagen. Entweder stand jedoch dort, wie man annehmen muß, die Propster oder sonst zum Kloster gehörige Gebäude\*).

Ueber ben Besty des Klosters und bessen Grunderwerb sind zwar aus den verschiedenen Zeiten seines Bestehens noch, wie es scheint, vollständige Nachweisungen vorhanden, nicht aber über dessen Beräußerungen; obschon es sich bei der Auflösung desselben sand, daß ein bedeutender Theil nicht mehr vorhanden, daher veräußert, vertauscht, oder sonst verloren gegangen war. Zwei Mal nur ist von Spolisien der zum Kloster gehörigen Güter die Rede, die 1317 Papst Johann XXII. und 1338 Benedict XII. dem Decan der Kirche zu Frislar ausgeben, dem Kloster wieder zu versschaffen. Ob auch die auf Beranlassung des Klosters ausselbaffen.

<sup>\*)</sup> Nach einer Notiz im Reg.-Arch. zu Kaffel mußte im Jahre 1770 auf höchsten Befehl', mit Anberem, ber Grund - und Aufrig bes Rlofters zu Kreuzberg, ber bis babin bort aufbewahrt worben mar, an die Oberbaubehörde (bie Kriegs- und Domainenkammer) abgegeben werben; wo es jur Zeit nicht gelungen ift, ihn wieber aufaufinden. Rach einem Inventarium von 1593, wie es icheint, bei Uebergang bes ehemaligen Rlofters an Landgraf Morit aufgestellt, erscheinen bie Gebäulichkeiten schon als febr veranbert. Schenern und Fruchtboben ift nur neben bem Sauptgebanbe von einem f. g. rothen Saus, mabriceinlich jenes Rebengebäube, barin Ruche, Rüchenstube und verschiebene Raume für bas Gefinde, bie Rebe. In jenem icheint man nur bie größeren noch benutt zu haben, benn ba tommt von einem weißen Saal, Rammer und Borgemach, Tafelftube, bann bes gnäbigften Fürften und Berren Gemach 2c. vor; und im Jahre 1608 wirb noch eines zweiten fürftl. Gemachs "über bem Thorweg" gebacht. Es waren bemnach icon vor Landgraf Morits bebeutenbe Beränderungen an ben Gebäuden borgenommen, bie berfelbe noch vermehrte. Bon einem britten Gebäube ift indeß so wenig die Rebe, als von ben Keineren Räumen in jenem, die als Bellen für bie Nonnen gebient batten, Ermabung geschieht.

gesprochene Ercommunifation gegen Thilo v. Wartenberg, welche 1369 ben Plebanen zu Eisenach zu vollstreden aufgetragen wird, einen ähnlichen Grund gehabt habe, brudt bie Urfunde nicht beutlich genug aus\*). Indessen auch bie Bezeichnung feines Wachsthums allein wirft immer einen bebeutenden Blid auf beffen Berhältniffe. Außer ben oben genannten Besitzungen, mit welchen bas Rlofter feinen Unfang nahm, erwarb es fich 1194 noch Binfen in Lindenau (jest Buftung bei Dermbach); wonach fich im 12. Jahr= bunbert fein Besit über 12 Ortschaften erftredte. folgende 13. Jahrhundert zeigt ber Erwerbungen, soweit solche urfundlich noch zu bezeichnen sind, an 16 anderen Orten; bei welchen mehrere, noch jest vorhandene, ber Umgegend hervortreten \*\*). Das 14. Jahrhundert ift aber bas reichste an Erwerb; es finden fich hier 64 Orte, mo Ringgefälle für bas Mofter erworben murben, angemerkt. Im folgenden 15. Jahrhundert zeigt fich schon eine bedeutende Abnahme, benn nur 6 kommen in bemfelben por; und im 16. fehlen fie ganglich. Bei 23 Erwerbungen ift bie Zeit bes Anfalls nicht angegeben. Gie fcheinen gegen fpater, nach Aufhebung bes Rlofters, weggefallene, vertauscht ober verkauft worben zu fein.

Die Orte, über welche das Kloster die Bogteirechte übte, daher die Jurisdiction besaß, bestanden in 2 Dörfern, Kreuzberg und Oberzella, und 11 höfen, alse 'shalhausen, Schwenge, heiligenrode, Springen, Niederndorf, Niederzella, Badelachen, hedwigsberg, Röhrigs, Sippe, hamprode (oder harnrode) \*\*\*).

A. 16

<sup>\*)</sup> Nr. 9, 10 und 15 ber Urkunde über Kreuzberg im Staatsarchiv zu Kassel.

<sup>\*\*)</sup> Sie find in ber Beilage sämmtlich angegeben.

<sup>\*\*\*)</sup> In fridieren Angaben tritt bas Dorf Hillartshausen mit bem Hofe Unterneurobe noch hinzu, wogegen Hebwigsberg und Hamrobe (ober Harnobe) sehlen.

III. Beaufsichtigung und Leitung ber Klofterangelegenheiten. Aebtissinnen und Pröpfte zu Kreuzberg. Aufnahme der Novizen und beren Lebensweise als Nonnen.

Der Ciftercienser-Orben sich Anfangs bemüthig ber bischöflichen Gerichtsbarkeit und seinem Aufsichtsrechte un= terwerfend, trachtete fpater, nachdem er fich ftart genug bagu fühlte, gleich anderen, nach Befreiung. Und es gelang ibm bies nur ju gut, auch aus ber Stiftungsurfunde für Rreuzberg geht fie icon hervor. Die Angelegenheiten bes Orbens wurden von ba ab nur noch in f. g. Generalkapiteln, Bersammlungen ber vornehmften Burbentrager beffelben, verhandelt; und beren Beschluffe, wo nothig, bem Papfte gur Genehmigung unterbreitet. In Berbindung mit folchen Ergänzungen, waren es von nun an nur noch die bestehenben Regeln bes Orbens, welche ben Borftebern ber Abteien und Rlöfter zur Richtschnur bienten\*). Konnte zwar eine Aebtissin, was bie äußeren Berhaltniffe anbetrifft, nur unter Mitwirfung bes Propftes handeln, und ftand ihr auch in Bezug auf bie inneren Angelegenheiten, ein besonderer Rath älterer Schwestern — unter welchem bie Priorin und Rovizmeisterin besonders wichtige Personen - jur Seite; fo berrichte fie boch um beswillen beinahe unumschränkt innerhalb ber Mauern bes Klosters, weil, wie gezeigt, bie Drbensregeln an fich fehr behnbarer Ratur, bei ber Abhangigfeit, in welcher Jene zu berfelben ftanben, nicht leicht ein burchgreifender Wiberspruch gegen fie geltend ju machen war. Sie allein bestimmte über die Aufnahme ber No=

<sup>\*)</sup> Es hinderte jedoch dieß nicht, trotz ihrer Exemtion von der Discesan-Gewalt, gleich den dieser unterworfenen Weltgeistlichen, zur Besteuerung der Güter sie heran zu ziehen, sobald es bessen des durste. So wird das Kloster zu Kreuzderg 1506 mit 13 Mark zu Bezahlung der Palliengelder für Erzbischof Jacob (v. Liebenstein) zu Mainz besteuert. S. Stephan Neue Stofflieserungen zur deutschen Geschichte. Mühlhausen 1847. S.

vizen\*), führt die Schwestern zum täglichen Gottesbienste, und zu den culpis (Sündenbekenntnissen). Sie visitirt, nachdem Silentium geläutet ist, die Zellen derselben, oder läßt sie durch ihre Gehülfinnen visitiren, verfügt über die Strasen der Fehlenden, und beaussichtigt die Arbeiten und Beschäftigungen der Ronnen. Derbeischaffung des hierzu Nöthigen, sowie was das Kloster zu seinem Unterhalte des darf, besorgt sie mit Derbeiziehung des Propstes und läßt sich die deßfallsgen Rechnungen vorlegen. Kurz sie ist die sorgende Mutter des Hauses, auf deren mehr oder weniger richtigem Blick das Wohl und Wehe des Ganzen zunächst beruht.

Leider ist von den Achtissinnen zu Kreuzberg wenig aufbewahrt. Selbst die Namen derselben sind selten vollsständig, und in der Regel nur aus anderen Urkunden zu ergänzen. Eine Aehtissin Barbara, Elisabeth, Masthildis u. A. sindet sich zwar häusig, aber nur bei den folgenden ist der Geschlechtsname und nicht einmal immer mit vollsommener Sicherheit anzugeben. Rämlich: 1302 Lucardis (von Benhausen), 1317 Elisabeth von Hornsberg, 1336 Ratharine v. Völkershausen, 1368 Ugnese (v. Uften), 1338 Frau Mepin und 1455 Else Judemann sind als Aehtissinnen zu Kreuzberg bezzeichnet.

Die Pröpste zur Wahrung ber außeren Angelegenheiten und als Beichtväter, mit ihren Gehülfen ben Raplänen, zu Haltung bes Gottesdienstes unentbehrlich für die Nonnenklöster, besaßen durch ihre Stellung besondere Wichtigkeit für diese. Unkäufe und Verkäufe, Neubauten und Reparaturen an den Gebäulichkeiten, überhaupt Alles, was das Kloster von Außen zu seinem Unterhalt bedurfte, konnte nur durch Mitwirkung des Propstes beschafft werden; und

<sup>\*)</sup> Wie biese Regel boch auch umgangen werben konnte, wirb sich weiter unten zeigen.
VII. Wand.

ald Beichtvater blieb er selbst auf die inneren Angelegensheiten nicht ohne Einfluß. So nüßlich, ja nöthig also auch der Propst für das Kloster war, so kostete er demselben doch auch wieder viel, weil er für sich und seine Gehülsen die Einkünfte aus ihm bezog, und sich durch seinen Einfluß auf diese, als zu den äußeren Angelegenheiten gehörig, oft ansehnliche Einnahmen, zum Nachtheil der Bewohnerinnen selbst, zu verschaffen wußte. Es residirten jedoch die Pröpste, insbesondere in späterer Zeit, gewöhnlich nicht mehr in Kreuzberg, sondern zu Hersseld, wo sie zugleich Kapitulare waren. Sie ließen dann ihre Geschäfte am Ort durch s. g. Officiale verwalten. Bisweilen waren sie auch Pröpste verschiedener Klöster zugleich.

Bis zum Jahre 1356 hatten zu Krenzberg zwei Kapläne ben Gottesbienst daselbst und in der Kapelle auf dem nahen Jacobsberg zu verrichten. Im genammten Jahre wird, mit Einwilligung des Abtes Johann zu Hersseld, durch Propst Konrad der Aebtissin Katharine und der ganzen Sammlung des Klosters eine weitere, ewige, Frühmesse zu Kreuzberg gestistet und deshalb noch ein dritter Kaplan bestellt zu dessen Unterhalt 200 Pfd. Heller ausgesest wurden, wozu die Imsen mit 10 Pfd. Heller jährlich verwendet werden sollten. Auch schenkte Cherhard v. Buchen au und seine eheliche Wirthin Sophie dem Kloster 1383 die weitere Summe von 300 fl., woven 10 fl. jährlich für den Tisch des Kaplans, der die ewige Frühmesse halten sollten, bestimmt wurden\*).

Bon ben Propften sind hier, außer bem oben bemerkten Günther von Kreuzberg, noch anzuführen: 1253 Henrich v. Boimeburc (Boyneburg), 1330. Johann v. Elbene, 1345 Conrad v. Erfurt, 1357 Eraft v. Rasdorf, 1368 Reinhard v. Hoenstein, 1413 Albrecht v. Buchenau und Friedrich v. Bölkershau-

<sup>\*)</sup> Urfunde im Staatsarchiv ju Raffel fiber Kreugberg, 2r. 12 und 21.

sen, 1455 Johann Slegil, 1501 Lubwig v. Hanstein, 1513 Johannes Rremeren, 1546 Anbreus v. Kreuzburg, 1556 Michael Landgraf und 1586 Crafft v. Weiffenbach, Propft zu Kreuzberg und Gelslingen.

Die Lebensweise ber Nonnen war, wie icon oben bemerft, ben Otbenstegeln nach eine bochft armliche und burftige; obgleich man in fpaterer Beit von ber anfanglichen Strenge vielfach abwich; und anzunehmen ift, bak bies auch in Rreugberg geschehen fei. Wenn aber auch ber Aebtisfin Manches vortam, bent sie nachgeben mußte, um nicht Reit und Umftanben zu fehr entgegen zu treten : bie burchweg strenge Ordensregel war und blieb boch immer Grundlage bes Ganzen: Nach Morgens 2 Uhr gehaltener Frühmette, bei welcher Riefnand, außer wegen Rrantheit, fehlen burfte, und nach welcher ben Schweftern noch einige Rube vergonnt mar, folgte um 6 Uhr bie Prime und um 8 Uhr, nach ben culpis ein Borchot, Die Tettie. Rad ber Meffe mit ber Gerte geht's in ben Saal gur Arbeit. hier wird Alles gefertigt, mas ju arbeiten möglich ift, Rleibung, Schube, Oblaten, Bachofergen, Lichtet, Ldternen, Sansgerathe ze. Während biefer Beit lief't eine ber Schwestern aus einem Mattyrers ober fonft geifilichent Bude vor. Rady bem Mittagseffen, um 10 Uhr, und nachbem bas Danigebet gesprochen ift, geben biejenigen Schweftern, welche bie Boche vorber im Refectorium aufgewartet haben, in die Ruche, die Geschirte ju reinigen. Bis 12 Uhr ift Ruhestunde, bann geht's zur Rone; worauf wieder Sandarbeit bis jur Besper, um 5 Uhr, folgt. Nach bem Abenbeffen wird nochmals im Borchor aus einem geiftlichen Buche, Thomas a Cempis ober fonst ein Rapitel vorgelesen, worauf bas Romplet, Endgebet, ben Beschluß macht. Die Aebtissin ertbeilt jest ben Segen; worauf fich jebe ber Schwestern in ihre Belle begibt, benn um 8 Uhr muß Alles gu Bette fein. Bu bem armlichen Lager find 2 Betlaten von weißem 4\*

Sarich auf bem Strobsack erlaubt. Ein Weibkeffel, Tisch und Stuhl, Cruzifix, Leuchter, Wafferfrug und ein geiftliches Buch, ift Alles, was die Zelle, außer einem Schubfach und Nähliffen, bas aber von feinen bunten Farben gusammengesett sein barf, enthält. Gigentlich, so wird ausbrudlich gesagt, soll jebe Schwester nur eine einzige Rabel haben; und wenn man bemerkt, daß fie etwas besonbers lieb habe, foll man es ihr weg nehmen. Sie barf überhaupt Nichts mein nennen, es muß ftete unser beigen. Die Thure gu verschließen ober sonst zu versperren, ift mit ber schwersten Strafe bedrobt. Diese Strafen find überhaupt bart. Die geringste ift, auf ber Erbe, bei Waffer und Brot, fasten, b. h. wenn die übrigen Nonnen im Refectorium zu Tische figen, die Sälfte ber Portion an Brot, auf ber Diele figenb, verzehren. Dann folgt Suspension, Dunkelarrest, Beiselung u. A. Bulett Ercommunifation.

Um den Novizen gleich zu zeigen, was sie zu erwarten haben — es dauert diese Prüfungszeit gewöhnlich drei Monate, aber die Eingekleidete steht hierauf dennoch mehrere Jahre unter der besonderen Aussicht der Novizmeisterin — so wird ihnen alsbald der Umgang mit anderen weltlichen Personen gänzlich untersagt, indem Schweigsamkeit, als eine Hauptregel des Ordens, nie übertreten werden soll, und jede Unterhaltung unter einander, die mehr als nöthige Frage und Antwort enthält, untersagt bleibt. An's Gitter des Sprechzimmers darf eine Novize nur in Begleitung der Novizmeisterin, oder einer ihr beigegebenen Schwester, aber nie auf einen Sonns, Feiers oder Fasttag, gehen; und ist sie eingekleidet, dann nur mit herabgelassenen Schleier\*).

<sup>\*)</sup> Der Schleier und Unterlappe — jener von schwarzer Farbe — burften nur von Leinen seine. Es scheint berselbe sich noch lange nach ben Klosterzeiten erhalten zu haben, benn nach Enbe bes 16. Jahrhunderts bekam jede von den auf bem ehemaligen Klosterhof bienenden Weibspersonen, neben dem Jahreslohn noch 8 Gnacken für einen Schleier.

So lange sie noch nicht eingekleibet ift, bleibt sie von ben übrigen Nonnen, so weit irgend möglich, sowohl beim Gottesdienste, Arbeit oder bei Tische, getrennt. Keine der Nowizen oder Nonnen darf je einen Brief schreiben, oder ausgeben wollen ohne ihn vorher der Aebtissin zur Einsicht und Genehmigung vorgelegt zu haben. Stirbt eine Nonne, so läßt man für ihre Ruhe 40 Seelenmessen lesen, und eine Schwester sagt 10 Tage lang in drei Lectionen das Todtensamt für sie her. Im Resectorium wird 30 Tage lang ein kleines hölzernes Kruzisir an ihre Stelle bei Tische gesetzt, und die ausgetragene Portion den Armen gegeben. Ist die Aebtissin die Dahingeschiedene, so vermehren sich die Speissung der Armen und die übrigen Ceremonien in bestimmter Weise.

Wer hätte benken sollen, daß bei einem so traurigen und kümmerlichen Leben — benn wäre auch noch Bieles davon nachgelassen, man würde es doch, mindestens in unserer Zeit, also benennen — Viele kommen würden, sich dieser Regel zu unterwerfen? Und doch drängte man sich in solcher Zahl zum Kloster in Kreuzberg, daß eingeschritten und dadurch entstandenen Mißbräuchen mit Strenge ein Ziel gesett werden mußte. Das Berbrechen der Simonie war im Kloster begangen. Wie es scheint, hatte man den Regeln des Ordens gemäß, Arme bei der Aufnahme vorgezogen; die Wohlhabenderen aber durch Bestechung det denen, welche den nöthigen Einsluß besaßen, sich dennoch die Aufnahme zu verschafsen gewußt\*). Die Aebtissin, welche zu

<sup>\*)</sup> Wollte man annehmen, was zwar ber Wortlaut ber Urkunbe auch zuläßt, es sei hier von einem wirklichen Stellenerwerb innerhalb bes Klosters die Rebe, so würde die erste Frage sein: wo nehmen die Betrossen, die doch den Ordensregeln gemäß kein Sigenthum bestigen sollten, das Geld zur Bestechung her? Es würde dies auf eine Korruption beuten, die man schwerlich in so früher Zeit schon annehmen darf, und wovon mindestens die angebeutete die geringere ist. Die Urkunde ist Nr. 3 unter benen über das Kloster zu Kreuzberg im Staatsarchiv zu Kassel.

spät den Betrug entbeckte, wandte sich an den Papk. Ins nocenz IV. trägt deßhalb 1250 dem Erzbischof von Mainz auf, das begangene und von der Aebtissen angezeigte Vers brechen der Simonie im Rloster zu Kreuzberg zu bestrafen. Es wird hier bestimmt, daß diesenigen der Straffälligen, bei welchen es nicht anginge, sie nach ausgestandener Ponitenz dort zu belassen, an andere Orte gebracht werden salten. Würde man sie aber daselbst nicht aufnehmen wollen, so sollten sie, damit sie nicht ganzverloren und gleich irrenden Schafen den Bissen des räuberischen Wolfes ausgesetzt wären, zwar bleiben, aber die untersten Stellen im Kloster angewiesen orhalten. Das fürdlich gezahlte und empfangene Geld sollte unter die Armen vertheilt werden.

Ronnte auch hiermit fünftigem weiteren Betruge ber Art vorgebeugt, mindeftens bagegen gewarnt werben, fo mar bamit boch bem zu großen Aubrange zum Klofter, bem bie Einfünfte beffelben nicht gewachsen waren, noch feineswegs gewehrt. Gine feste Regel in Betreff ber Rabl fowohl, über welche nie binausgegangen werben burfe, als Beftimmung bes jum Rlofter mit Einzubringenden - bie Mermern den Wohlhabenderen vorgeben zu laffen, mar hiermit schon aufgehoben - ward baber vor Allem als nötbig erachtet. Sie wurde 1364 bei Abt Johannes zu Berefeld von Propft Rraft und Aebtissin Agnes, mit Ruftimmung bes Ronvente ju Rreugberg, eingebracht und von biefem bestätigt. Rach biefer mar bie Babl, welche nie überschritten werben follte, auf 110 Versonen im Rlofter festaesest, und babei ausbedungen, bag jebe 60 Pfo. Beller, Berefelber Bahrung, bemfelben zubringen muffe; bagu bie 20 Pfb. Beller aus ihrer Aeltern Bermogen, von welchem Letteren jedoch diese den Nießbrauch bis zu ihrem Ableben behalten burften, zu verschreiben habe. Ebenso wird 1396 von Bonifaz VIII. gestattet, bag bas Rloster alles bewegliche und unbewegliche Bermogen ber Ronnen, big Lebngüter allein ausgenommen, in Anspruch nebmen und behalten burfe. Geschenke an das Kloster zu Verbesserung des Tisches und in anderer Weise folgen hierauf nicht selten, und zeigen, daß derselbe, mindestens in früherer Zeit, ein reichlicher nicht gewesen sein kann. So bekennt z. B. schon Ludwig, Pfalzgraf zu Sachsen, 1226, daß sein Diener, Friedrich v. Ulsstete, der eine Schwester und zwei Töchter dem Kloster zu Abwartung des Gottesdienstes übergeben habe, ihm zugleich Az Husen zu Hopfgarten verehre; wovon ein Theil zum allgemeinen Nutzen, der andere zum Ankauf von Victualien zum Tische des ganzen Konvents verwendet werden solle\*). Und mehrere von Anderen solgen in ähnlicher Weise.

Bon benjenigen Alosterjungsern zu Kreuzberg, beren Namen sich bis auf unsere Zeit erhalten haben, sind folgende, namentlich aus dem 14. Jahrhundert noch zu bezeichnen: Abelheit v. Bölkershausen, Katharine v. Falkenberg, Lucardis v. Benhausen, Lucarde Trott, Ogdele v. Leimbach, Gela v. Linden, Adelheit v. Romrode, Abelheit v. Roggen, Ratharine v. Pferdsdorf, Else v. Kolmatsch, Agnese v. Usten, Gela Liebermann, Anna und Margarrethe v. Bölkersbausen u. A.

IV. Fortsetung. Des Klosters Blüthezeit und seine Abnahme. Einnahmen besselben. Schlufwort.

Man pflegt bie bei ben Rlöstern und geiftlichen Konsgregationen sich ereignenden Beränderungen häusig den bösen Birkel zu nennen. Nämlich sie entstehen, und sind bei ihrem Ansange in der Regel großen Entbehrungen ausgesett. Der Eifer ihrer Stifter überwindet diese; der Glaubensmuth und die Beharrlichkeit derselben wendet ihnen hülfe und Unters

<sup>\*)</sup> Urk. im Staatsarchiv zu R. über Kreuzberg, Nr. 2, 14 und 26. Rach Engelhard Erbbefchr. v. Heffen, B. I. S. 324 befaß 1170 Pfalzgraf Ludwig auch ein Erbgut in Kreuzberg. Und es tonnte wohl fein, baß bas spätere Rloftergut bafelbst aus biefem entstanden ware-

ftügung von allen Seiten zu. Sie werben reich und bamit verläßt sie ihr früherer Eifer, die Zucht läßt nach, die Befolgung der früheren strengen Regel erschlafft, und dadurch sinkt ihr Ansehen, Hülfe von Außen bleibt aus und in sich selbst sinden sie keine mehr. Sie kommen dadurch wieder dahin, womit sie angefangen haben, zu Mangel und Dürftigkeit. Nothgedrungen suchen sie die alten Regeln wieder hervor, erheben sich; aber freilich nicht immer dahin, wo sie früher gestanden haben. — Daß das Kloster zu Kreuzberg mindestens einen Theil dieses Zirkels durchlaufen habe, und nur durch die Umstände verhindert war, ihn zu vollenden, scheint sich, wenn man die Verhältnisse desselben näher erwägt und sein Steigen und Fallen zu den verschiedenen Zeiten ins Auge faßt, auf unzweideutige Weise zu ergeben.

Die noch jett vorhandene Rlofterfirche mit ihrer Umgebung zeigt schon in ihrer erften Anlage von einer Bulfe, bie, wenn auch die Stiftungsurfunde es nicht ausbrudlich befagte, ihr nur von hoben und reichen Wohlthätern, Die fich ber Armuth ihrer Bewohnerinnen annahmen, jufließen konnte. Und es ift zu benken, daß die Perfonlichkeit diefer letztern, ihre Strenge gegen fich felbit und ber Eifer, womit fie ihre Zwede verfolgten, ein Bebeutenbes bierzu beigetragen, ben Ruf ihrer frommen Sitte und Lebensweise verbreitet, und bamit die Neigung Anderer, ihr Besithum ju vermehren, nicht wenig gewedt habe. Aber bas vermehrte auch ben Bubrang zum Rlofter und mit ihm bas Bestreben, selbst burch verwerfliche Mittel, wie oben bemerkt, babin ju ge= langen. Mochten die Bewohnerinnen desselben daher jest auch ein weniger ftrenges Leben zu führen nöthig haben, als frühere Entbehrungen ihnen auferlegt hatten, Die gute Sitte war bamit nicht geforbert, vielmehr, ba bies gegen bie Regel mar, vermindert. Es war ein Weg eingeschlagen, ber, ware er nicht burch eingetretene Umftande abgefürzt worben, leicht jum Anfang bes Birfels, jur Armuth, wieber zurückgeführt haben murbe.

Es ift freilich ein natürlicher Trieb ber Menschen, auf Berbefferung ihrer außeren Lage zu benten, ber auch ben Bewohnerinnen bes Rlofters nicht fern bleiben konnte. Die Ertheilung von Indulgengen aab biergu ein nabes. felbft nach bem Geifte ber Zeiten unverwerfliches Mittel an bie Sand. Schon bamale, als noch auf nöthige Bauten und Erweiterung bes Rlofters gebacht werben mußte, suchte man Gulfe von bieser Seite. 3m Jahre 1287 ertheilen 21 Bischöfe und Erzbischöfe einen, burch ihre angehängten Siegel befräftigten Ablagbrief ju Befreiung verhängter Donitenzen auf 40 Tage für Jeben, ber etwas zu Bau- und Befferung bes Rlofters beitragen murbe. Gin zweiter Inbulgenzbrief folgt 1320, worin bem Kloster bie Macht ertheilt wird, benjenigen, welche baffelbe und bie Rapelle St. Jacobi auf bestimmte Tage besuchen, ihre Gebete babei verrichten und ein Geschent ertheilen wurden, 40 Tage von ben über fie verhängten Rirdenftrafen nachzulaffen. Dochte aber auch dieses Alles ihm manche Gabe zuwenden, und feine außeren Umftanbe verbefferen; es wirfte nachtheilig auf die inneren Verhältnisse, indem es lehrte ohne Rleiß zu Bermögen fommen, und ihn bamit entbehrlicher machte. Borfalle anderer Art famen bingu, welchen die Restigkeit und ber Glaubensmuth ber Bewohnerinnen nicht mehr, wie früher, gewachsen mar, und beren schlimme Folgen balb an's Licht traten. Es waren bieg bie papftlichen Spaltungen bes Jahrhunderts. Litt bamit bie Ordnung im Großen, fo läßt fich benten, wie fie auch im Rleinen nicht ohne Ginfluß geblieben fei. Bonifag IX. feste 1393, ber bestehenben Ordnung entgegen, einen Monch Guntram aus ber folnischen Diöcese bem Rlofter als Propft vor. biefer zwar 1396, ale Rlemens VII, zu Unseben gefom= men war, wieder von feiner Stelle weichen\*); aber es scheint, bag insbesondere von biefer Zeit an auch die innere

<sup>\*)</sup> Rr. 5, 26 und 47 ber Urtunbe im Staatearchip ju Raffel.

Ordnung des Klofters larer geworden, und damit zugleich bie äußeren Berhältnisse zurückgegangen seien, benn von jest an lassen die Erwerbungen bedeutend nach. Es beutet bieß auf Beides, verringerte Einnahmen und vermehrten Berbrauch.

Ist erst einmal Rückgang eingetreten, so pflegt dieser ohne Anwendung außerordentlicher Mittel selten innezuhalten; und wird um so empsindlicher, je weiter er kommt. Es mußte daher die alte Weise, Vermehrung der Einnnahmen, ausgefrischt, nach neuen Quellen gesucht werden. Erzbischof Dietrich von Mainz verspricht deßhalb, in einer bei seiner Anwesenheit zu Bach ausgestellten Urkunde von 1451, allen denjenigen, welche die neulich in Kreuzberg aufgefundenen Reliquien besuchen, dabei 5 Paternoster und 5 Ave Maria's hersagen, zugleich dem Kloster ein Geschenk darbringen würsden, 40tägigen Ablaß. Es folgt diesem in gleicher Weise 1505 Erzbischof Johann, der ebenfalls 40tägigen Ablaß denen zusagt, welche das Kloster und die dazu gehörige Kapelle St. Katharine besuchen, ihre Gebete dabei verzrichten und eine Gabe darreichen würden\*).

Es konnte jedoch dieß Alles ben längst bestehenden Rückgang nicht mehr hemmen. Die bald darauf eintretende Kirchenresormation vollendete, was etwas später von selbst gekommen sein würde. Abt Krato zu hersseld nahm Luther bei seiner Durchreise nach Worms 1521 freundlich auf und vermochte ihn zu einer Predigt in dasiger Stadtkirche. Seiner Hinneigung zum Lutherthum solgte bald darauf das ganze Stist; obschon er selbst, seine Stellung nicht zu gefährten, sich äußerlich davon entfernt zu halten, genöthigt sah. Die Auflösung der Klöster im Bereiche des Stists ergab sich damit von selbst, und das Jahr 1524 ist das letzte, wo von einer Aebtissin zu Kreuzberg die Rede ist. In welcher Weise das Kloster bei seiner Auslösung noch mit geistlichen

<sup>\*)</sup> Rr. 31, 32 ber Urfunde über Rreugberg im Staatsarchiv gu Raffel.

Personen besetzt gewesen sei, und wie diese dasselbe verslassen haben, ist leider nicht zu sagen, da jede Nachricht die hierüber Ausschluß geben könnte, sehlt\*). Nach Absgang der Rlosterkapläne wurde der Sis, der dis dahin für den obern Theil der Wogtei zu Heiligenrode bestandenen Parochie, nach Areuzberg verlegt\*\*). Ob auch für den unsteren Theil derselben eine solche vorhanden gewesen sei, bleibt zweiselhaft. Am Orte selbst sindet sich mindestens davon keine Spur.

Die Einfünfte bes Rlofters famen nach Gafularisaton

P) Selhst die Urkunden, aus welchen hier größeren Theils nur geschöpft werden konnte, sind erst im Ansang des vorigen Jahrhunderts aus St. Gallen, wohin sie durch hersselber Monche verschleppt waren, wieder zurückgegeden worden. S. v. Rommel, Gesch. von hessen, B. VII. S. 158. Einige Convolute zusammengesaster Actenblätter im Reg. Arch. zu Kassel beziehen sich größeren Theils nur auf die Zeit nach der Reformation, und geben überhaupt wenig Ausschluß über die Berhältnisse besselben.

<sup>\*\*)</sup> Micael Land graf - ber fpatere Abt ju Berefelb, ber bas jet! bafelbft noch blübenbe Gymnafinm ftiftete - erhalt vom Abt Rrato 1524 Befehl, fich schleunigst nach Kreuzberg zu begeben und fich mit bem Ravellansstand verfeben zu lassen. Und 1556, bei feiner Beftätigung jum Propfte baselbft, wird jugleich bestimmt, ibm bie gebührende Besolbung, ohne baß jedoch gesagt wird, worin biese bestand, ju reichen. Der erfte evangelische Prebiger, ber fich in Rrenzberg sindet, ift Georg Wohlfart, ber 1545 von ba nach Bach berufen wirb. Johannes Limburg fommt bierauf 1593 als Bf. baselbst vor; und ibm folgt 1614, burch Landgraf Otto, Abminifrator bes Stifts, bestätigt, beffen Sohn gleichen Ramens. Johanner Schimmelpfennig 1620. 1628 mar burd Abt Balthafar zu Fulba ber zu Bölfersbaufen eingesetzte tatbolifche Briefter Friedrich Mihm, and für Kreuzberg bestellt; mußte jedoch 1631 wieber von feiner Stelle weichen. Bon 1641 bis 1653 murbe Rreugberg ausbulfemeise vom Bf. Sueber ju Bach mit verfeben. weil es beim Burudbleiben ber Rloftereinnahmen an Mitteln fehlte, einen eigenen Beiftlichen zu befolben. Aus ben Rloftereinkunften waren bem Bf. ju Kreugberg jährlich 10 Bril. Korn, 8 Bril, Hafer, 2 Bril. Gerfte und 1 Bril. Baizen nebst 24 ff. an Gelb angewiesen.

beffelben - wie angenommen werben barf um bas Jahr 1526 ober 1527 - nach Abzug ber aus benfelben noch ju befoldenden Perfonen, bem Stift Berefeld gur Ginnabme; und nach Absterben bes letten Propftes, Rrato von Beiffenbach, 1593 ohne 3wischenbeborbe an Deffen. Gie murben gur Renterei Bach gefchlagen, jeboch fo, baß fie bis jum Uebergange berfelben an bie Beffen-Philippsthal'iche Linie 1685 burd befonbere Rloftervögte verwaltet wurden\*). Ueber bas frühere, vor Aufbebung bes Rlofters, bestandene Einkommen ift eben fo wenig noch etwas vorhanden, als über bie 26 und Bunahme feiner Bewohnerinnen. ba Beibes nie feftstehend bleiben konnte, fo ift biefer Dangel eben nicht von großer Bebeutung; und bie spateren febr genau geführten Rlofterrechnungen geben über Jenes ben nöthigen Aufschluß. Es ift nämlich anzunehmen, baß, obgleich bes nicht geringen Zwischenraums von 1527 bis 1593, wo jebe Nachweisung fehlt, bie Guter und Gefalle fich nicht bedeutend verändert baben, indem man wohl nur bas, mas wegfiel, burch Bugang wieber erfette. Go zeigt es fich mindeftens in ber Folge. In Betreff ber Art ber Binfen und Abgaben fand aber eine fo große Berschiedenheit Statt, baß fie auf ben jabrlichen Ertrag nicht ohne Ginfluß bleiben fornte. Da maren querft bie ftanbigen Frucht- und Gelberhinsen aus ber Bogtei, nebft ben übrigen nach und nach an anderen Orten erworbenen Gefällen. Dann bie unftandigen Einnahmen, welche junachft aus eigenen und ju Pacht ausgegebenen gandereien, Biefen und Mühlen bezogen murben. Unter diesen insbesondere die f. g. Salben= und Dreivier= theils-Guter ju Rrengberg, Babelachen, Beimboldshaufen und an anderen Orten, welche einen gewissen Theil ihrer Früchte, je rach bem jährlichen Ertrag, an Statt bes Pachtgelbes ober

<sup>\*)</sup> Die Mosterrechnungen befinden sich von 1598 bis 1664, jedoch nicht ohne bedeutende Lüden, im Rentarchiv zu Bach. Aus ihnen ift bas Folgende zum größeren Theil geschöpft.

ber Binfen, abzuliefern hatten. Bulest fommen bie Lehngelber, Bolggelber, Fischpacht, Triftlammer, Febervieh \*), Flachs und Anderes. Gelbft Wachs und honig, mas beiligenrobe zu liefern hatte, war nicht vergeffen. Das Rloftergut zu Rreuzberg, 266 Ader Land und 138 Ader Wiefen, wahrscheinlich ehebem jum eigenen Bedarf verwendet, verwalteten bie Rloftervögte und brachten ben Reinertrag in Ronnte baber bie Einnahme an Gelb ober Früchten nie eine völlig gleiche werden ober bleiben, fo ift boch anzunehmen, baf ber burchschnittliche Ertrag (jeboch ohne bie Einnahme vom Rlofteraute) fich auf jabrlich 700 bis 800 fl. an Gelb, und gegen 1000 Brtl. an Früchten - bas Jahr 1597 gab als ein fehr reiches fogar über 1100 Brtl. - belaufen habe. Es zeigt bieß, nach bamaligen Fruchtpreisen, auf 3000 bis 4000 fl. bin, benen man gegenwärtig wohl eine 4- bis 6fache Erböhung murbe qu= fdreiben muffen. Ging biervon auch ein Bebeutenbes für ben Propft, bie Raplane, Rloftervogt, Erhaltung ber Gebäude 2c. ab, so wird man immer annehmen können, bag ein Unfehnliches für ben Bedarf ber Monnen noch übrig blieb, Die mit einigem Erwerb burch ihrer Banbe Arbeit - war ihre Unabl nicht au groß - ein gemächliches, ja reichliches Leben führen konnten, und schwerlich Urfache hatten, fich aus Mangel an Unterhalt, aus bemfelben hinweg zu munschen.

Es sei am Schlusse noch krlaubt, einen kurzen Rudblid auf die Vergangenheit zu werfen. Gewiß wird sich ber Gedanke zunächst aufdrängen: Wie viele Unbeschützte und Verlassene der Welt mögen hier Ruhe und Schutz 'gefunben haben! Aber wie Viele wird man auch zählen können, die, weil ihre Erwartungen getäuscht und ihre Hoffnungen unerfüllt blieben, ihre hände nach Rettung ausgestreckt haben, die sie erst im Tode fanden! Kein Stein, kein Denk-

<sup>\*)</sup> Es werben hier allein 138 Zinsgänfe, 262 Rauchhühner und 394 Zinshahnen aufgegählt.

mal zeigt fich, bas Runde von einer Einzigen habe beter die hier im stillen Grabe ruben. Nur von Wenigen find bie Namen, in Urfunden zu gang anderen Aweden aufbewahrt, noch geblieben. Der Rloftergarten, jest verweltlicht, aber burch biefe Berweltlichung auch feiner früheren bufteren Miene ledig, ergött in schon geordneten Blumenftuden und freuntlichen Laubagnaen bas Auge. Doch auch in ihm ift fein Beichen mehr, bas auf feine ehemalige Bestimmung beuten tonnte. Rur Gins, was minbeftens aus firchlichem Bebrauche stammt, mag hier erwähnt werben. Ein schon und fünftlich in Stein gearbeitetes großes Taufbeden, boch nicht aus Rreuzberg, sonbern ber abgebrochenen Stabifitche in Bach entnommen und in eine große Blumenvafe mit blübenben Straudern umgewandelt, ziert jest ben Drt feiner veranderten Bestimmung, fo wie es einft die Bierde feiner Rirche war. Bielleicht, bag Manche ihre erfte Beibe gum Christenthum in ihm erhielten, die ihre Tage, wenn auch ber Welt jest unbefannt, bier in Frieden befchloffen und nun ben ewigen Segen empfangen, ben Gottes gnäbiges Walten ihnen verleiht!

# Beilage.

1. Orte, in welchen das Rloster zu Kreuzberg urfundlich Zinsgefälle ober Güter besaß, nebst Jahresangabe bes Ermerbs. Die mit + bezeichneten waren bei Auslösung beschen noch in bessen Besiß.

### 1) Erwerbungen im 13. Jahrhundert.

In Hopfgarten (1226), Damogastes (1226), Soisborf † (1238), Bavelachen † (1239), Bubenthal (1253), Geidingstatt (1257), Howinis, † [Hedwigsberg] (1257), Thathausen † (1257), Winterberg (1261), Gramenborn (1270), Dorndorf † (1273), Ransbach † (1279), Hilgerove † [Heiligenrove] (1286), Wiler † [Weisar] (1293), Tiefenhart † [Tiefenort] (1297), Schonrestete (1298). 2) Erwerbungen im 14. Jahrhundert.

In Bach (1300), Golha, ein Gut in Oftheim (4300), Meiseberg (1300), Ronstete (1302), Salzungen (1303), Sula (1308), Benhausen (1309), Beinebach (1309), Berdfelb (1311), Motfelb + (1313), Sufen, Saufen, Buffung bei Salzungen (1314), Appenheiligen (1318), Richolferode (1323), Beringen (1324), Alferode (1324), Hornslide (1325), Grüzilbach (1327), Lubenbach (1329), Robe (1330), Newrobe + (1331), Rogborf (1331), Eschenbruden, Buftung bei Dornborf (1332), Buttlar + (1335), Berfa + (1335), Goltbach (3136), Starolbes (1338), Winbischsula + (1339), Eisenach (1342), Risilbach + (1342), Mittelborf (1345), Schwebbe (1347), Niebernbreigbach + (1348), Dberwiler, Wuftung bei Beilar (1348), Benigentaft + (1350), Dorftelle (1351), Moplar (1351), Borfa (1351), Schnell= manshausen (1353), Oberbreizbach (1354), Starkols (1355), Dankmarshausen + (1357), Samrobe + (1357), Pferbebach (1357), Scheilbach (1358), Landed (1358), Leimbach (1358), Mosa (1358), Urnshausen + (1360), Ottersbach (1360), Grosenbach (1361), Ausbach + (1361), Ame (1363), Bigerobe (1363), Gogmanns (1364), Treischfelb (1366), Sulzifeld (1368), Wiggersrobe (1368), Berba (1370), Erthal (1371), Breitenbach (1375), Bölfershaufen (1376), Schenfinsalza (1387), Zella + (1399), Heimbolds. bausen (1399).

## 3) Erwerbungen im 15. Jahrhundert.

In Hilgerobe + (1409), Pferbeborf + (1413), Herlishusen (1418), Heringen + (1438), Hillershausen + (1465), Hilligerobe, über Bach gelegen + (1489).

2. Orte, an welchen nach Auflösung bes Rlosters noch Zinssgefälle für basselbe bestanden, bas Jahr bes Erwerbes aber nicht anzugeben ist.

In Schenklengofelb, Conrobe und Mang, himes,

Lautenhausen, Harnrobe, Geisa, Lengers, Mansbach, Widsbershausen, Bernshausen, Wiesenthal, Nieberalba, Dermsbach, Hartschwinden, Geismar, Berka, Niebernzella, Schwenge, Niederndorf, Springen, Röhrigshof, Sippe, Helmershausen.

#### IV.

## Motizen

über das Alter ber Kirchen in ber Grafschaft Schaumburg. Nach einem im Sommer 1854 von bem Staatsrath C. B. Bippermann gehaltenen Bortrage.

Lübkes Werk über bie mittelalterliche Runft in Weftphalen gab ben Anlag zu einem an biefes Werk fich anschließenden Bortrag über bas Alter ber firchlichen Gebaube in ber Graffchaft Schaumburg. Abgesehen von Baureften und fleineren Gebäuden einer früheren Beit wurde hiernach ale die altefte Rirche Weftphalens von größerer Bebeutung bie Rirche bes im Jahre [954 gegründeten Rloftere Rifdbed bargeftellt, beren noch vorbanbener Bau, eine burchaus flachgebedte Pfeilerbafilica, um bas Sahr 1100, wenn nicht noch etwas früher entftanben Für biefe Zeit spricht, bag Bischof Witelo von Minden am 25. Juli 1099 benjenigen einen Ablag bewilligte, welche bem Kloster Kischbed manum auxiliatricem liberaliter porrexerint. Ale einschiffige Anlage aus bem Anfange bes 12. Sahrhunderte erscheint, mit Ausnahme bes später entftanbenen Chores, Die Rirche ju Beibed; bem nämlichen Jahrhundert gehören bie Rirchen von gleicher Ginrichtung ju Peegen, Behlen, Sobenrobe (wo nach einer Steinschrift 1440 eine Erweiterung bes Baues bewirft murbe), Rrude-

berg, Großenwieden und bie ju Erten an. Dag, nach Lübkes Angabe, bie erfte Weihung ber letteren 896 burch Bischof Drogo zur Ehre bes heiligen Dionyflus erfolgt fei. beruht wohl auf einer Bermechselung mit bem, biesem Beiligen gewidmeten, in jenem Jahre infra terminum villae Achriste (Ekkerste) errichteten Rlofter Möllenbed. Großenwieden mar jedoch ichon am 2. November 1031 eine Rirche vorhanden gewesen, ba Bischof Meinwert von Daberborn an jenem Tage unter ben jur Dotirung bes Rlofters Abbinghof von ihm geschenkten Gegenständen "Widun cum ecclesia" aufführt. In einer auf diese Schenfung sich begiebenben Urfunde König Beinrich II. vom 3. Märg 1013 ift blos Widen ohne ben Beisat "cum ecclesia" genannt. 3mifchenzeit wird bie erfte Weihung einer Rirche zu Großenwieden fallen. Für die Entstehung ber Rirche zu Idensen läfit fich eine noch genauere Beitbestimmung, ale burch gubfe geschehen ift, finden. In ber Urfunde nämlich, in welcher Siwardus, seit 1121 Bischof von Minden, erklärt: ecclesiam in Idanhusen constitui," wurde beffen "amicus cognatus et mundiburdus, Adolfus comes senex de Scoamburg" als Beuge aufgeführt. Da biefer erfte Graf von Schaumburg am 13. November 1129 ftarb, fo muß ber Bau ber Rirche zu Idensen in bas zweite Jahrzehnt bes 12. Jahrbunberte fallen.

Als eine selten vorkommende zweischiffige Kirche aus ber Mitte jenes Jahrhunderts ist die zu Aplern zu bezeichnen. Markgraf Albrecht der Bär verfügte am 12. Juni 1162 über die (in das Billungische Erbe fallenden) Güter, welche gehören "ad ecclesiam que in villa sita est, que dicitur Apuldere" und ebenso erwähnt Heinrich der Löwe die Kirche in Appelderen am 20. April 1169.

Die Nicolaifirche zu Rinteln zeigt nach Lubke in Pfeislern, Fenster und Portal offenbar die Reste eines romas nischen Baues, aber zugleich ein Gemisch verschiedener Baureste, beren wichtigste Umgestaltung zwischen 1300 vn. Band.

und 1375 Statt gefunden zu haben icheint, indem man bamale mahricheinlich, unter Entfernung ber Amischenpfeiler. welche bie niedrigen Arcadenbogen trugen, Die Seitenschiffe mit Beibehaltung ihrer Umfaffungemauern gur Bobe bes Mittelichiffes binaufgeführt habe. Jene romanischen Baureste werben aus ber er ften Unlage einer Rirche in Rinteln berrühren. Diefe fann aber nicht viel alter als ungefähr 1238 fein, weil bie Stadt Rinteln erft in jener Zeit gegründet murde. Zwar wird icon am 20. April 1235 einer ecclesia Rintelen gebacht, allein biefes mar bie Rirche bes auf bem rechten Weserufer gelegenen Dorfes Rinteln, die noch 1459 vorbanden mar, indem bamals bie Lage eines Grundftude "by volden Renteln int Rorben ber Rerfen" beschrieben murbe und von der am 21. Mai 1641 ber Paftor ber Stadt Rinteln erflart "er hatte noch ein Stud von ber Rirchen gebacht". Dagegen ift unter ber ecclesia in civitate Renthene, welche Graf Abolph IV. von Schaumburg in einer Urfunde vom 14. Juli 1238 bei Dotirung bes Jacobefloftere zu Rinteln (beffen Rirche Lubte gang unerwähnt läßt), ebenfalls namhaft macht, unzweifelhaft bie Marktfirche St. Nicolai verftanben, weil bie nämliche Rirche in ber, die Dotirung bes Jacobeflostere bestätigenben, Urfunde seiner Göbne vom 11. Dezember 1257 bie ecclesia forensis genannt wird. Wenn Aspern (cod. dipl. hist. com. Sch. II. 75) berichtet, Die Micolaifirche fei 1340 bem Gottesbienfte übergeben, fo fann bies fich nur auf bie von Lubte erwähnte Umgestaltung bes urfprünglichen Rirchenbaues beziehen. Die Angabe Piderits (Gefch. b. Gr. Schaumburg, pag. 168), bag ber lettere in jenes Jahr falle, ift ohne Beleg. Gine Renovation der Rirche erfolgte aufolge ber an ber äußeren Rirchenmauer nach Westen bin angebrachten Bahl im Jahre 1581.

Der "zopfige belm" auf bem "vieredigen Westihurme" ift aufgeset, als letterer bis auf seine jetige bobe gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts abgebrochen wurde. An

bem Thurme befinden sich Zeichen von sehr rober Arbeit in Stein gehauen, die eine Jahreszahl andeuten zu sollen scheinen, jedoch schwer zu entzissern sind.

Die je tige umfangreiche Kirche bes Klosters Möllenbed ift, nach Lübkes Annahme, im Jahre 1493 entftanben; berselbe stüt sich babei auf die Steininschrift am westlichen Eingange:

"— — Secula preterierunt Septies duo decem C. quater milleque novem Prior tunc fratrum Hermanus gloria patrum de Stralen natus lapidem demersit in imum Gertrudisque die concludit prospero fine."

Allein hermann von Stralen, feit 1458 Prior bes Mondfloftere Möllenbed, mar icon 1486 geftorben. Baulus in ber Geschichte bes Rlofters Möllenbed (pag. 94) nennt bas Rahr 1429 als bas bes Rirchenbaues; boch bamals und bis 1441 mar-Möllenbed noch ein Ronnen-Rlofter, vielleicht bat 1479 gesagt sein sollen. Viberit in seiner Monographie über Möllenbed (pag. 23) nennt ben Gertrubentag 1479 als benjenigen, an welchem ber Grundstein gelegt murbe: unzweifelhaft geschah bies burch hermann von Stralen, ber einen Neubau ber fammtlichen verfallenen Rloftergebäude unternahm. Allein ber Möllenbeder Subprior Sojer melbet in feiner 1623 erschienenen relatio historica de fundatione monasterii Molenbeccensis, daß am 5. Mai 1492 ein Brand Die burch Bermann von Stralen neu aufgeführten Gebäude zerftort habe, Die jedoch alsbald wieber errichtet und 1505 geweiht worben, als Graf Seinrich von Schaumburg Bischof ju Minden gewesen fei. Diefer Zeit muffen alfo bie bermaligen Gebaute berrübren, Die vielleicht ichon 1503 vollendet maren, benn eine Babl am Gewölbe ber Rirche ift: XVeIII. "In quo incendio monasterium Molenbeccense maximam templi, aedificiorum et utensilium jacturam fecit, maxime cum cerneretur templum a fundamentis dirutum. Tres autem do-

morum antiquitates, videlicet porta, officina fabrica - mo ein Stein mit ber Bahl 4. C. XV. fich befand - et mola frumentaria vetus ab incendio servatae adhuc in Monasterio supersunt. Reliqua de novo omnia aedificata sunt." Nach biefer Darftellung Sojers muß alfo, außer ben genannten Gebäulichkeiten, alles Unbere jungern Ursprungs als 1492 Deffen ungeachtet erflärt Lubfe bie beiben schlanken runden Westthurme jedenfalls für Theile eines alten romanischen Baues, vielleicht noch vor bem 12. Jahrhunbert, und erblict in ben Kenstern ber weitläufigen Rreusgange Refte von reinent edlen Formen aus ber beften gothischen Beit. Die letteren muffen bemnach aus bemjenigen Bau berrühren, ber nach einem Brande im 13. Jahrhundert unternommen murbe. Sojer bezeichnet bie Beit Diefes Brandes einmal, indem er fagt: "mille ducenti anni nonaginta octo ruerunt," bas andere Mal "anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo octavo." Vor biesem, sei es nun 1248 oder 1298, Statt gefundenen Brande erlitt bas Rlofter icon einmal einen folden; aus bem burch ben letteren nothwendig gewordenen Bau werden Die Thurme romanischen Style herrühren. Es ift nicht genau befannt, mann jener Brand fich ereignete, aber es muß berfelbe früh erfolgt fein. Denn Sojer schließt bie Erzählung beffelben unmittelbar an Die Darftellung von ber Grundung bes Rloftere "Post hanc fundationem Monasterium Molenbeccense et templum lamentabiliter succensa et destructa sunt." Den barauf folgenben neuen Bau beschreibt er mit ben Worten:

"Cenobium cellis, diam sublimibus aedem

Turribus, aptatas aediculasque struunt." Dies muffen bemnach bie noch jest stehenden Thurme sein. Hojer hat eine Stelle, aus welcher sich vielleicht ein Schluß auf die Zeit ihrer Entstehung ableiten läßt. In der Bestätigungsurkunde bes Kaiser Arnulph von 896 verkundet berselbe, qualiter Hiltiburg et — Folchart — unum mo-

nasterium — a fundamentis construxerunt." In jenem Jahre muß also ber ursprüngliche Bau vollendet gewesen sein. Hojer erwähnt dies in den Worten:

.. Hilborch

fundavit sanctae splendida tecta domus." und berichtet dann weiter

"Centum bis denos stetit haec et quattuor annos Schawenburgiaca longius arce domus."

Könnte man hieraus abnehmen, daß der erste Bau überhaupt 124 Jahren gestanden habe, so siele derzenige Brand, nach welchem der Bau der jesigen Thürme Statt gefunden haben muß, in das Jahr 1020. Soll aber gesagt sein, daß der Bau noch 124 Jahre lang nach Errichtung der Schaumburg bestanden habe, welche Hojer in das Jahr 1030 verlegt, so kommt man auf das Jahr 1154. Es ist für diese Berechnung gleichgültig, daß die Schaumburg, deren wohl zuerst die Annales Cordijenses zum Jahre 1147 als praemunctorium dictum Scowendurg erswähnen, in der That später als 1030 angelegt sein wird.

Aebnliche Anlagen wie bie bermalige Möllenbeder Rirche find bie Rirchen ju Olbenborf und Obernkirchen, lettere nach Lubtes Unficht vielleicht noch etwas alter, noch in bas 14. Jahrhundert gehörig. Aus einer für bas Rlofter Dbernfirchen ausgestellten Urfunde bes Papftes Bonifacius IX. vom 27. Mai 1396 geht hervor, bag er jungft guvor benjenigen einen Ablaß ertheilt habe, welche ad ipsam ecclesiam (monasterii in Overenkerken) manus porrigerent adjutrices; vielleicht hat bamals ber Bau Statt gefunden, au beffen Unterftugung jene Begunftigung ertheilt fein mag. Ein gleicher Ablag murbe am 5. Januar 1514 - ut dicta ecclesia (in Overnkerken) in structuris et edificiis reparetur, conservetur nec non rebus ecclesiasticis muniatur - benjenigen ertheilt, welche ad reparationem, conservationem, manutentionem huiusmodi manus porrigant adjutrices.

Anbere Rirchengebaute ber Graffchaft Schaumburg find von Lubte unerwähnt gelaffen, werben alfo von ihm fammtlich einer jungeren Beit jugefchrieben fein, fo bie ju Grove (bie jedoch nach einer Steinschrift 1437 renovirt wurde), ju Dedbergen, ju Sohnborft, ju Ratherinhagen, ju Cegelhorft, wofelbft ichon im 14. Jahrhundert eine Rirche porhanden gewesen sein muß, weil am 13. Juli 1317 von ben Burgmannen ju Schaumburg ein Contract " super reempcione curie in Segelhorst que dicitur by der Kerken" aufgenommen murbe; ferner bie ju Rublen, wofelbft eine Rirche im 13. Jahrhundert vorhanden gewesen fein muß, weil in einer Urfunde vom 14. September 1277 Engolhardus plebanus in Wulen als Reuge genannt wirb, mabrend bies am 27. Februar 1183 noch nicht ber Fall gewesen zu sein scheint, weil bamals Papft Lucius in einem Schutbriefe für bas Rlofter Abbinghof Rublens ermabnt, ohne, wie bei anderen Orten geschieht, einer baselbft befindlichen Rirche ju gebenten; besgleichen bie ju Sattenborf (mit einem bie Rahl 1503 an fich tragenden Altare), moselbst im 14. Jahrhundert eine Rirche gewesen sein muß. weil eine Urfunde vom 16. März 1361 "Antendorpe in dem Kerspele tho Haddendorpe" erwähnt und bie zu Gul bed, wo schon um 1153 eines sacerdos Meinhardus und seiner Parochie gebacht wirb. Auch ju Großnennborf mar im 13. Jahrhundert eine Rirche vorhanden, benn eine Urtunde vom 17. August 1279 erwähnt "Horsten in parochia Nendorpe." Die basige Kirche ift jeboch vor einigen Sabren ausammengefturzt und gang neu gebaut.

## V.

# Beiträge jur Geschichte bes flebenjährigen Rrieges.

Mitgetheilt vom Archivar Dr. Lanbau.

Die nachfolgenden Aftenstücke fand ich jüngst in einem hessischen Privatarchive und ich theile sie hier mit, weil sie meines Wissens noch ungebruckt sind.

I. Bericht bes Prinzen von Isenburg an ben Landgrafen Wilhelm VIII. über bie Schlacht bei Sanbershausen.

"Den 23. Juli (1758) Mittags gegen'11 Uhr rückte ber Bortrab bes Korps vom Duc de Broglio in Kassel ein; gegen 12 Uhr setze bie feindliche Cavallerie, in 12 Escadrons bestehend, bei ber Neuen Mühle durch die Fulda und ransgirte sich auf dem Forst; die Infanterie defilirte durch die Stadt und den Siechenhof, und attaquirte von beiden Seiten die zu Bettenhausen liegenden hessischen Jäger und Husaren; und weilen diese der allzu überlegenen Macht nicht widerstehen konnten, so zogen sich die Majors von Schlottheim und v. Buttlar auf dieseit Bettenhausen und besetzen die Brücke und Gärten mit Jägern.

Um nun solche zu souteniren, lies mein unterhabenbes Regiment gegen Bettenhausen anruden und führte eine Kanone auf ber Brücke auf, worauf sich bie seindliche Casvallerie und Infanterie gegen die Stadt zurück zogen, weilen aber bald darauf wahrnahm, daß sie rechterhand ohnweit dem Siechenhof einige durch hecken masquirte Kanonen auf uns richteten, so fand nicht für rathsam diesen Posten länger zu behaupten, sondern gab meinem Regiment benebst denen Jägern und Husaren Ordre, sich nach Sangershausen zurück zu ziehen, welches Dorf, um diese Retraite zu beden, mit 5 Grenadier-Compagnien unter dem Capitain v. Lindau

į

besetzt war. Mittlerweile waren bie übrigen Regimenter benebst dem Chur-Braunschweigischen Jäger-Corps ausgerückt und occoupirten die Anhöhe eine Viertelstunde oberhalb Sangershausen. Der Feind feuerte zwar einige Mal aus Bettenhausen auf die sich zurück ziehenden Jäger und husfaren, allein ohne ben geringsten Effect.

So balb nun mein Regiment benebst ben 5 Grenabier-Compagnien die Unhöhe erreicht, fo rangirte bas fammtliche Corps en ordre de Bataille, so bag ber rechte Flügel sich an ein Precipice und an die Aulda appunirte und bas sich baselbst befindliche Buschwerk mit den hessischen Jä= gern und Grenabier-Compagnien besetzt mar; und weilen vor bem rechten Flügel fein Terrain, sonbern lauter Steine und Bogcagen waren, so postirte die Cavallerie an das Canipische Regiment auf bem linken Flügel, welche Flanque bie Sannoverschen Jager zu Pferbe bedten. Die Sannoverschen Jäger zu Ruß benebst bem Freywaldischen Bataillon waren in bas auf bem linken Flügel befindliche Solz postirt und feuerten erstere baraus auf ben anrudenben Keind mit großem Effect. Die 2 Compagnien Invaliden, um bem Feinden eine Maste von einer zweiten Linie vor= gumachen, postirte foldbergestalt, baß fie gleichsam ein zweites Treffen formirten, indem auf ber Bobe es nicht fonnte er= fannt merben, ob fie nur in einem ober brei Gliebern ran= girt ftanden. Unter ber Beit marschirte bie feindliche Ca= vallerie und Infanterie immer ftarter an, feuerten auch, fo= bald sie die Anhöhe von Sangershausen erreicht, mit Ka= nonen auf unsere Linie, hörten aber bald auf und ftellten sich in zwei Treffen, so bag bie Cavallerie und Artillerie amischen jeder Intervalle, bis gegen halb 4 Uhr, ba ber Reind fich rechts burch ben por unserem linken Klügel befindlichen Wald gog und bie bafelbft ftehenden Jäger und Freywaldische Bataillon mit heftigkeit attaquirte.

Um biese nun ju begagiren und ber Kanonabe, welche von allen Seiten anging, nicht länger erponirt ju fein, fo

lies die ganze Linie avaneiren. Die 2 Escabrons von Prüschenk trasen auf 2 Escabrons Grenadier zu Pferde, welche im ersteren Choc repoussirt wurden; da aber 3 Escabrons von den Dauphin-Dragonern diese soutenirten und unsere Cavallerie sich von allen Seiten umringt sah, so wurde selbige genöthigt, den Rückweg zu suchen; um diesen Platz zu machen, zog sich die Infanterie Land-Miliz rechts nach dem Asemburgischen Regiment und wurde dadurch von dem Canipsischen Regiment abgeschnitten, welches letztere aber auf die im Nachseten begriffenen seindlichen Dragoner eine general decharge gab, so daß wenige dem Prüschenkssischen Regiment folgten.

Bier Escabrons Rougrave setzen barauf auf die erste Escabron Dragoner vom Prinz Friedrich unter dem Oberststeutenant v. Geiso, welche erstern ebenfalls durch das Feuer vom Canitischen Regiment zum Weichen genöthigt wurden und verfolgte der Oberstslieutenant v. Geiso selbige durch ein Bataillon seindlicher Infanterie bis auf die Infanterie vom zweiten Tressen, so daß er dichte vor ihre Kanonen kam; doch sah er sich endlich gemüßigt, so gut als möglich zurück zu ziehen, zumal da 2 Escabrons weiß mit rothen Aufschlägen ihn zu umringen suchten.

Die Unschlüssseit ber seinblichen Cavallerie favorisitre seine Retraite und er kam in bester Ordnung zurück. Mittlerweile hatte sich die Infanterie auf beiden Flügeln engagirt. Die seindliche Cavallerie suchte zwar einige Mal einzuhauen, die Kartätschen aber schickten sie alle Mal mit großem Berluste zurück, indem auf jeden Schuß alle Mal 30 bis 40 lose Pferde herumliesen. Prince Roan, Beauvoisi und 3 Grenadier-Compagnien (von den Grenadier-Compagnien sind 25 Mann zurückgekommen und übrig geblieben) attaquirten unsere Grenadiere und Jäger auf dem rechten Flügel, wurden aber nicht allein repoussiret, sondern die Grenadiere unter dem Capitain v. Lindau eroberten einige seindliche Kanonen; weil sie aber besürchten mußten,

von den anrüdenden frischen feindlichen Brigaden umringt zu werden, so zogen sie sich nach der übrigen Infanterie zurud, welche ebenfalls ben Feind zu unterschiedenen Malen repoulsirt hatte.

Das Canigische Regiment jog sich in ziemlicher Ord= nung nach bem rechten Flügel, ohne vom Reinde im ge= ringsten baran verbinbert zu werben. Die Sannoverschen Sager foutenirten unter ber Beit mit größter Contenance Die feindliche Attaque auf ben Wald. Das Keuer ber Infanterie murbe immer hartnädiger; und ob ich gleich gu unterschiedenen Malen an Diefelbe bie Ordre gur Retraite gegeben, weil mich überflügelt fab, fo fonnte felbige nicht jum Beichen bringen. Unfere Cavallerie batte fich wieder rangirt und wollte von Neuem attaquiren, als aber mahr= nahm, daß ber Keind wieder frische Truppen anruden ließ und befürchten mufite, ber fleine, aber tapfere Saufen murbe endlich ber Menge unterliegen muffen, so gab ben nochmaligen Befehl, fich gurud ju gieben, worauf bie Infanterie ben Weg burch ben hinter bem rechten Flügel liegenben Wald nach Münden nahm, die Cavallerie aber marschirte bie orbinare Landstraße über Landwernhagen, woselbst fie wieder aufmarschiren ließ, um die Retraite von der Infanterie zu beden; weil aber nichts vom Feinde nachsette und bie Nacht herbeifam, fo feste ben Marich benebst ber Cavallerie langsam nach Münten fort, ohne vom Reinbe im geringsten beunruhigt zu werben. Die Sannoverschen Jäger, Freywaldisches Bataillon und ein Peloton vom Canitischen Regiment mit einer Ranone, welche gleich Unfangs in ben Balb betachirt worden, jogen fich rechts über Ausfclag auf ben Weg nach Munben, woselbft fie ebenfalls bes Abends um 10 Uhr ankamen, ohne im geringsten verfolgt zu werben. Daß biese Retraite mit fo wenigem Ber= lufte vor fich gegangen, babe ben Sannoverschen und Deffischen Jägern zu banken, welche erstere hauptfächlich Die feindliche Attaque bis an bie einbrechenbe Racht foutenirt,

fo daß ber Feind niemals in ben auf bem linken Flügelbefindlichen Wald eindringen konnte.

Alle Offiziere von meinem unterhabenden Corps haben bei bieser Belegenheit gezeigt, baß fie befliffen, ihr devoir au thun; und besonders haben fich bestinguirt von meinem Regiment ber Cavitain v. Lindau welcher bie 5 Grenabier-Compagnien angeführt. Der Lieutenant Lange vom Regiment v. Canik, welcher mit einem Veloton und einer Ranone bei bie Sannoverschen Jager in ben Wald betadirt. Der Dberft-Lieutenant v. Geifo von Pring Friedriche Dragonern. Der Major bilgenbach, welcher bas Freywalbische Bataillon commanbirt und ebenfalls in ben Wald bei bie Jäger betachirt mar. Der Hauptmann v. Stein von besagtem Bataillon. Der Rittmeister Friedriche und Lieutenant v. Linfing, wie auch alle Offiziere vom Sannoverschen Jager-Corps. Der Major v. Butt= lar von bem Besischen Jager-Corps. Bor allen aber ber Oberst-Lieutenant Suth und von der Artillerie der Lieute= nant Rau und Keuerwerker Gitel. Ueberhaupt haben alle Offiziere und Gemeinen ihre Schuldigkeit auf bas tapferfte gethan, und hatte ich 3 Escadrons mehr gehabt, so konnte vielleicht von einem befferen Erfolg meine Relation abftatten.

Ich muß zu dieser Relation noch hinzufügen, daß meine Abjutanten und andere Offiziere, so zu Bestellung meiner Ordres bei mir gehabt, sich besonders destinguirt; die beide ersteren Graf Görz und der gefangene Murshard haben die Zeichen davon an sich selbst, des Lieutenant v. Winzingerode, welchem mein Leben und Freiheit nächst Gott zu danken habe, wie auch des Lieutenant v. Schrenvogels Pferde sind zwei Mal blessirt und der junge Cornet v. Dalwigk hat besondere Contenance bewiesen und sie sämmtlich der gnädigsten Protection würdig zu sein anrühmen."

II. Relation bes Obriften v. Toll an Landgraf Wilhelm VIII. aus bem Lager bei Meer unweit Wefel, ben 5. August 1758.

"Ew. Hochfürftl. Durchl. habe hiermit folgende untersthänigste Relation von einer, an heute, zwischen dem allhier von der großen Armee detachirten Corps, unter Commando des Braunschweigischen Herrn General-Lieutenant v. Imshoffs Excellenz, und einem aus Wesel ausgerückten starken Detachement vorgefallenen schaffen Action ganz unterthänig zu erstatten vor meine Schuldigkeit erachtet.

Gestern Nachmittag lief vor bes eben bemelbeten commandirenden Herrn Generals Ercellenz die zuverlässige Nachsricht ein, daß der Feind aus Wesel ein starkes Detachement in der Nacht würde ausrücken lassen um Rees zu surpreniren. Da nun die dasige Besatung zu einer erforderlichen Densension nicht hinlänglich genug schien, sind der commandirende General mit dem allhier stehenden ganzen Corps in der Nacht ausgebrochen, und vor Rees in ordre de Bataille, um den Feind zu erwarten, ausmarschirt. Da aber in dieser Nacht sich nichts vom Feinde sehen lassen, haben selbige gut befunden, mit dero Corps wieder in hiesiges Lager zurückzusehren.

Als man nun biesen Morgen ungefähr 9 Uhr allhier wieder eingerückt war, lief die Nachricht ein, daß eine starke feindliche Macht in völligem Anmarsche auf dieses Lager wäre. Solcher nun zu begegnen, wurden in Geschwindigfeit alle nöthigen Dispositionen vorgekehrt. Um halb 10 Uhr ging das Kanoniren von beiden Seiten an, welches beinahe zwei Stunden mit vieler Heftigkeit dauerte, da dann der Feind so nahe angerückt war, daß der Angriff mit kleisnem Gewehr erfolgen konnte; der rechte Flügel machte hierzu den Ansang. Es wurde aber gar bald allgemein, und entstand von beiden Theilen ein erstaunendes Feuer. In dieser Zeit fand der commandirende General eine Geslegenheit, dem Keinde 1 Bataillon in die Klanke zu schieden,

welches en Faveur einer ftarfen Bouscage bergeftalt unvermuthet eingebrungen, daß baraus ein unvergleichlicher Effect erfolgt, und ben Unfang zu bem erfolgten gludlichen Sieg gegeben. Als nun bas Peloton-Feuer eine Weile gewährt, ift von unferer Seite ber Einbruch mit gefälltem Bajonet geschehen, worauf ber Feind zu weichen begann, welches zwar anfänglich in guter Ordnung geschah, nachbem aber unserer Seits die Eindringung mit einer rechten Buth von ben Leuten geschah, so entstand baburch bei bem Reinde eine große Confusion und sehr eilfertige Aliehung, so baß berfelbe eine febr geraume und weite Diftance von bem Mahlplat noch verfolgt wurde und fast aus bem Gesichte fam, folglich burch fonberbare Gnabe und Sulfe Gottes ein vollkommener Sieg über felbigen erfochten murbe; barauf man bann unserer Seits bie Regimenter wieber gu rallieren bemüht mar und auf bem Wahlplat stehen blieb bis Abends gegen 8 Uhr, alebann aber wieber ins Lager rudte, nachdem bie Action von 9 Uhr bes Morgens bis 1 Uhr Nachmittaas gewährt.

Der Berluft unserer Seits, so viel mir in ber Gile bekannt geworben, möchte fich ungefähr auf 80 Tobte und 100 Bleffirte überhaupt belaufen, unter ersteren befindet fich ber Obrift Schotte von Ihro Durchl. bes Erbpringen hochlöbl. Regiment, besgleichen ber Grenadier-Sauptmann v. Buttlar und ber Sauptmann v. Sanftein vom nämlichen Regiment, welche gleich anfänglich und beim erften Feuer in ihrem muthigen Angriff von fleinem Gewehr-, letterer jeboch burch einen Ranonenschuß getöbtet murben; bieses löbliche Regiment hat weiter verloren 3 Unteroffiziere und 18 Gemeine, tobt 1 Capitain, 3 Offiziere und 79 Unteroffiziere und Gemeine, bleffirt 12 Gemeine. von bem mir gnäbigst anvertrauten Regiment sind 5 tobt, 18 Gemeine bleffirt. Der Berluft von feindlicher Seite ift nicht zu miffen, daß folcher weit considerabeler muß gewesen fein, zeigen die auf dem Wahlplat liegende Menge Tobte

und beständig noch beigeführten viele Bermundteten, ohne was fich gerftreuet hat und eingebracht wirb. Unter ben feindlichen Gefangenen befinden fich 22 Offiziere und über 200 Gemeine. 10 bis 12 Ranonen hat ber Feind in ber Klucht fteben laffen und fint von uns erbeutet. feindliche Corps hat bestanden aus 18 Bataillionen, movon 12 vor ein Paar Tagen aus bem Lager bei Duffelborf ju ber Garnison von Befel geftogen. Stem 5 Escabrons und 300 Sufaren. Diefes Corps ift commandirt worben von bem Frangöuschen General=Lieutenant Mr. de Chevert, welcher bei ihnen vor einen ber beften Generale paffirt und zu biefer Erpedition besonders choifirt worden. Unsere fleine Macht hat bestanden aus 6 Regimentern Infanterie, 4 Escabrons und 40 Budeburgische Carabiniers. Dieses fleine Corps hat aber mit besto größerem Muth gefochten und habe bie hobe Gnabe Em. Dochfürftlichen Durchlaucht in aller Unterthänigfeit und pflichtmäßig zu verfichern, baß 3hro Sochfürftlichen Durchlaucht bes herrn Erbpringen bochlöbliches Regiment, und bas mir anabigft anvertraute. welche beisammen gestoßen, nicht allein biefen Combat, uns geachtet folder wegen ber allzugroßen feindlichen Uebermacht fehr bebenflich aussab, bennoch mit ber größten Contenance und rechter Begierbe angefangen, sonbern auch nachher mit bem größten Muth, mogu bie Leute auch von fammtlichen Offizieren angefeuert und unterhalten worben, verfochten haben, welches am Letten fast zu einer rechten Buth ausgeschlagen, fo bag man alle Dube gehabt, folche wieber jum Einhalt zu bringen, beswegen auch von bes comman= birenten Generals Ercellenz ihnen febr graziofe Complimente, benebst einer Berehrung gur Recreation ertheilt worden.

Morgen werben aus ber großen Armee noch 3 Regimenter Infanterie und etwas Cavallerie zur Berftärkung bieses Lagers einrücken."

III. Lifte von ben löblich heffischen Infanteries Regimentern und Artillerie, beren Tobten, Blesfirten und Berlorenen in ber Bataille bei Cresvelbt, vom 23. Juni 1758.

| Regimenter.                            | Tobt<br>Geschoff. |             |          | Bart<br>Bleffirte. |             |          | Leicht Bleffirte |             |          | Berloren.  |             |          |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|------------------|-------------|----------|------------|-------------|----------|
|                                        | Offigiere.        | Unteroffis. | Gemeine. | Offiziere.         | Unteroffig. | Gemeine. | Offiziere.       | Unteroffis. | Gemeine. | Offiziere. | Unteroffig. | Gemeine. |
| 1. Garbe                               | -                 | _           | 5        | -                  | -           | 3        | 1                | _           | 4        | =          | Ξ           | _        |
| 3. Leib-Regiment 4. Pring Carl         | 2                 | -2          | 33       | _                  | -<br>6      | 37       | 1                | 3           | 3<br>22  | -          | =           | _        |
| 5. GLt. v. Manebach<br>6. Pring Anhalt | -                 |             | 2        | _                  | _           |          | =                | <u> </u>    | 1        | -          | _           | _        |
| 7. v. Fürstenberg 8. Sanau             | -                 | -           | 5        | -                  | -           | 6 3      | -                | 1           | 3        | -          | _           | 1        |
| Artillerie                             | 2                 | _           | _        | -                  | _           | 5        | -                | _           | _        | -          | =           | _        |
| Summa                                  | 4                 | 2           | 50       | -                  | 6           | 57       | 2                | 4           | 36       | -          | -           | 1        |

Explication ber Offiziere.

Prinz Carl | Major von Ley | Lieutenant Deichmüller | Lieutenant Recordon | Stückliunker Wegell

Prinz Carl: Capitain v. Anoblauch ist leicht blessirt.

Garde: Obrist v. Bischhausen ist leicht blessirt.

1 Anecht todt.
1 Anecht leicht blessirt.
4 Pferde todt.
3 Pferde hart blessirt.

IV. Liste ber in ber Bataille bei Bergen am 13. April 1759 tobt geschoffenen, bleffirten und vermißten Offiziere, Unteroffiziere und Gesmeinen, wie auch Pferbe vom hessischen Corps.

| Regimenter.                                                                                                     |                                           | Offis                          | iere.                                                                                            | Unteroffiziere und<br>Gemeine.                |                                                                                                              |                                                                                     |          |                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|--|
|                                                                                                                 |                                           | Blef                           | firt 3                                                                                           | 120                                           | 310                                                                                                          | effirt                                                                              | 236      | S                          |  |
|                                                                                                                 |                                           | ichwer                         | Bermißt.                                                                                         | Tobt.                                         | fdwer                                                                                                        | leicht.                                                                             | Bermißt. | Summa                      |  |
| 1) Leibs Dragoner 2) Pr. Friedr. Dragoner 3) Leids Mgt. Cavallerie 4) Prinz Wilhelm                             | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1 - 6 1 3 1 - 8 1 - 8 - 1      | 3 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                | 3 2 8 4 4 4 4 4 14 1 23 7 36 11 3 4 9 3 1 136 | 77<br>99<br>300<br>55<br>77<br>488<br>17<br>23<br>11<br>688<br>15<br>58<br>26<br>10<br>73<br>54<br>14<br>475 | 22<br>6<br>6<br>37<br>26<br>9<br>11<br>85<br>16<br>61<br>25<br>10<br>20<br>36<br>14 |          |                            |  |
| Pferde von der Cavallerie<br>und Artillerie.                                                                    |                                           | Tobt.                          | [High me                                                                                         | lessir                                        | t<br>eicht                                                                                                   | Bermißt.                                                                            |          | Summa                      |  |
| Regimenter.  1) Leib=Dragoner  2) Prinz Friedr. Dragone 3) Leib=Regt. Cavallerie 4) Prinz Wilhelm  5) Prüschend | r                                         | 22<br>9<br>23<br>26<br>2<br>12 | $ \begin{array}{ c c c c } \hline  & 6 \\  & 6 \\  & 42 \\  & 7 \\  & 16 \\ \hline \end{array} $ |                                               | 10<br>9<br>14<br>8<br>6                                                                                      | 7<br>1<br>7<br>4<br>3                                                               |          | 45<br>25<br>86<br>45<br>27 |  |
| Artillerie Summa                                                                                                |                                           | 12<br>94                       | <u>12</u><br>  89                                                                                | -                                             | 17                                                                                                           | $\frac{-}{22}$                                                                      | - -      | $\frac{24}{252}$           |  |

### Explicatio berer Offiziers.

#### Tobtgeschossene:

- 1) Generallieutenant Prince zu Ysenbourg.
- 2) Major von Canstein (Garbe).
- 3) Rittmeister von Gilse, so Brigade-Majors Dienste gethan (Leib-Cavallerie).
- 4) Capitaine von Bonnebourg (Grenadier).
- 5) " Murarius (Regt. Mansbach).
- 6) Lieutenant Röhling (Regt. Sanau).

#### Schwer-Blessirte:

- 1) Dbrift-Lieutenant Beifter (Leib-Cavallerie).
- 2) Rittmeifter Butte (Regt. Dr. Wilhelm).
- 3) Capitaine Efchstruth (Leib-Dragoner).
- 4) Lieutenant Prufchend (Regt. von Prufchend).
- 5) Fähndrich von Dittfourth (Leib-Dragoner).
- 6) Obrist-Lieutenant von Butlar (Regt. Canip).
- 7) Major von Aniphausen (Grenabier).
- 8) Capitaine von Wilbung (Garbe).
- 9) Major von Bülau (Regt. Canis).
- 10) Capitaine von Sanftein (Garbe).
- 11) von Stockhausen (Regt. Pr. Carl).
- 12) " Biermann ift völlig restituirt (Regt. Pring Nsenburg).
- 13) " von Hunne (Regt. Canip).
- 14) " von Hendorf (besgl.).
- 15) Lieutenant von Rigel (Regt. Pring Carl).
- 16) " Borbed (Abjut. beim General v. Gilfe (besgl.).
- 17) " von Hanstein (Regt. Anhalt).
- 18) " von Pöppinghausen (besgl.).
- 19) " Schönling (Regt. Canix).
- 20) Fähnbrich von Kerstenbruck (Garbe).
- 21) " Rlein (Regt. Pr. Carl).
  22) " von Cschwege (besgl.)
- 23) " Scheer (Regt. Mansbach).

VII. Band.

- 24) Fähnbrich von Baumbach (Regt. Anhalt).
- 25) " von Malsbourg (Regt. Canip).
- 26) " Rrafft (beegl.).
- 27) " Volpert (besgl.).
- 28) " Beffemuller (Regt. Hanau).
- 29) " Abjutant Seelig (Rgt. P. Carl).!
- 30) Regiments-Felbscherer Molter (Regt. Mansbach). Leicht-Blessirte:
  - 1) Dberft von Prufdend.
  - 2) Major von Knoblauch (Leib-Dragoner).
  - 3) Rittmeifter von Sanftein (Leib-Cavallerie).
  - 4) Capit. Beuring (Pr. Fr. Drag.).
  - 5) Lieuten. v. Urff, Abjut. beim Gener. Urff (Leib-Regt. Cavallerie).
- 6) Cornet von Offenbach (Regt. Pr. Wilhelm).
- 7) Fähnbrich von Eschwege (Leib-Dragoner).
- 8) General-Major von Gilfe.
- 9) Dbrift Schlüter (Artillerie).
- 10) Capitain Schreiber (Regt. Pr. Carl).
- 11) " von Lipow (Regt. Yfenburg).
- 12) " von Westerhagen (Regt. Sanau).
- 13) " von Galle (besgl.).
- 14) Lieutenant Rerftenbrud (Garbe).
- 15) " von Berner (besgl.).
- 16) " Raving (Anhalt).
- 17) " Frande (Gilfe).
- 18) Fähndrich von Westphal (Garbe).
- 19) " von Wilmowety (Regt. Pr. Carl).
- 20) " von Hohenstein (besgl.).
- 21) " Graf Graevenis (Anhalt).
- 22) Abjutant Debefind (Garbe).

## Bermißte:

1) Cornet von Stein, bleffirt und vermißt (Leib-Cavall.).

đ,

## VI.

## Bur Geschichte ber französischen Colonien in Sessen: Caffel.

Bon Chr. b. Rommel.

Einleitung: Ueberficht feit 1685 bis auf bie neuefte Beit.

A. Berzeichniß ber namhaftesten französtichen Religionsstächtlinge seit 1685 — 1730.

B. Urfunden gur Geschichte ber fraugösischen Gemeinden und ihrer Rirdengucht, besonders in Cassel.

C. Uebersicht ber unter L. Carl gestifteten Colonien bis auf die neueste Zeit.

#### Einleitung.

In der hessischen Geschichte ist der lebhafte Antheil, welchen die Landgrafen an allen französischen Religionstriegen nahmen, eine ganz eigenthümliche Erscheinung. Die uralte Verwandtschaft der Chatten mit den fränkischen Eroberern von Gallien, die Abstammung der hessischen Landgrafen von den letzten Carolingern liegen zu weit entsernt. Aber mit der Reformation beginnen ihre zugleich politischen und religiösen Verbindungen mit den Königen vom Hause Valois. L. Philipp und dessen Nachfolger, Wilbelm der Weise, waren zugleich die aufrichtigsten und unverdrossensten Rathgeber der letzten valessischen Könige, so lange man hosste, sie für die große Resormation des sechszehnten Jahrhunderts und für das evangelische Bestenntniß zu gewinnen, und — die eifrigsten Unterstützer der von ihnen versolgten Hugenotten \*). L. Moriz, mit

<sup>\*)</sup> Band IV. und V. ber hefflichen Geschichte. Conbé, Coligny, Anbelot und ber König von Navarra wurden von Cassel aus mit Gelb und Truppen unterstützt, und in allen Schlachten ber französischen Resormirten bis zur Thronbesteigung Heinrichs IV. sindet man hessische Ritter (die Rollshausen, Malsburg, Reckerobe, Reifsenberg u. s. w.) an ter Spite beutscher Reiter und Landsknechte.

welchem Heinrich IV. ben großen europäischen Plan zur Bernichtung bes Habsburgischen und papistischen Despotismus und zur Pacification von Europa entwarf, verharrte in dieser Verbindung selbst nach Heinrichs Abfall zur römischen Kirche \*). Denn der staatskluge König verdürgte durch das Edict von Nantes (1598 am 13. April) seinen bisherigen Glaubensgenossen alle ältern Verträge und eine völlig freie Religionsübung.

Während bes gangen fechszehnten Sahrhunderts bis jum dreißigjährigen Krieg war Beffen-Caffel ein Bufluchte-Ort nicht nur für bie in ben Niederlanden unter Alba verfolgten Wallonen \*\*), sondern auch für schweizerische und frangofische Religionsverwandte. L. Philipp berief Lambert von Avignon, ben Borganger Calvin's und Beza's. aur Ginführung ber reinen reformirten Lebre und gur Ab-Schaffung bes papistischen Priesterthums auf ber Grundlage einer acht-driftlichen und brüderlichen Presbyterial-Berfasfung. Auf ber Universität Marburg, beren Sauptmitglieb Lambert als Lehrer ber Gottesgelahrtheit mar, ftubirten Reformirte aus England, Frankreich und ber Schweiz. Wilhelm ber Weise ernannte ben trefflichen Garnier aus Avignon, beffen Unterricht er zu Stragburg genoffen hatte, ju seinem Sofprediger. 2. Morig, ber eifrigste Unbanger bes neuen Jerusalems, so nannte er bas puritanis iche Genf, empfahl die dortige Academie allen feinen Nachfolgern zu ihrer wiffenschaftlichen Ausbildung und ftellte zwei Sugenotten, Jean Pougabe aus Montpellier und Le Dour (Dulcis) aus Genf als Lehrer berfelben Caffelichen

<sup>\*)</sup> S. meine Correspondance inédite de Henri IV. avec Maurice le Savant. Paris 1840.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die Aufschriften einiger von ihnen auf Cassel's Altmarkt erbauten Häuser sind noch Denkmale bavon" (Casparson, in der kurzen Geschichte sämmtlicher heffen-Casselschen französischen Colonien. Cassel 1785). Derselben Einwanderung verdankt die Neustadt Hannau seit 1597 ihre Entstehung.

Ritterschule an, wo damals der ihm von Heinrich IV. empfohlene Comte de la Suze studirte (1604). Und während viele junge hessische Theologen und Mathematiser damals die resormirten hohen Schulen in Frankreich, besonders Sestan, besuchten (selbst zur Zeit der Pariser Bluthochzeit sinstet man dort unter den Geretteten zwei Hessische Schüler des grausam ermordeten Petrus Ramus, einen jungen Mathematiser Friedrich Risner, aus Hersseld, und einen Sohn des Raths Didamar), wanderten schon zur Zeit Ludwigs XIII. unter L. Moriz, Wilhelm V., Amalie Elisabeth und Wilhelm VI. französische Handwerker und Gewerbsleute nach Cassel, welche man als Vorgänger der von Ludwig XIV. vertriedenen Religionsstüchtlinge ansehen kann \*). Im Jahre 1652 war ein französischer Prediger des Marets an dem Hose L. Wilhelms VI.

Bilhelm VI., genannt ber Gerechte, ber Bater &. Carl's, folgte bem Beispiel seiner Borganger, als er im Jahre 1655 bei ber grausamen Verfolgung der Thalbewohner von Savoyen und Piemont (Waldenser), sich ihrer geistlichen Märtyrer, besonders Jean Leger's, persönlich annahm, und dem verblendeten Berzog von Savoyen die weltbistorische Ersahrung aller bisherigen Glaubensverfolgungen vorhielt. (Hess. Gesch. Band IX. S. 30. 34.)

<sup>\*) 1621</sup> ein Tapetensabrikant Marrot, welchem L. Moriz bie Darftellung ber Thaten Philipp's bes Großmütchigen auftrug, 1628 Thomas Bourbon aus Metz, Kausmann, Bater bes nachherigen Casselschen Bürgermeisters Samuel Bourbon; 1630 und 1631 Honoré Freron und Jaques Freron, beibe aus Paris, jener Krämer, bieser Schneiber; 1641 George Du Mont aus Languedoc, Hutsabrikant und Bankier, Vater bes nachher berühmten Hessischen Obristen G. Du Mont; 1648 Daniel Gapet aus Straßburg, Knopfmacher; 1661 Elias Sechehahe aus Metz, Waidsfärber; 1662 Jean Michael Bissong (Buisson) aus Straßburg, Tuchbereiter; 1663 und 1665 Henri und Daniel Grandidier, Handelsleute aus Seban, bei denen die Resugiés 1685 ihre erste Versammlung bielten.

1

Die schenklichen Maßregeln bes absolutistischen und von seinen fanatischen Priestern verführten Ludwig XIV. gegen dieselben Resormirten, benen sechs französische Könige durch Ebicte und Berträge eine freie Religionsübung zuges sagt hatten, welche er selbst noch im Jahre 1666 dem Kurssürsten von Brandenburg als loyale Unterthanen bezeichnete, vernichteten die bisherigen nationalen und dynastischen Sympathien zwischen Frankreich und dem protestantischen Deutschland, besonders in Hessen-Cassel. Teuselsgriffe nennt ein bessischer Chronist schon im Jahre 1682 die persiden Verssuche der französischen Polizei die Hugenotten durch allmäligen Druck und Verkümmerung ihrer bürgerlichen Rechte zu einem sogenannten Majestäts-Verbrechen zu reizen \*).

Und L. Ernst, ber sonst so eifrige Convertit, bem bas Wohl ber katholischen Rirche aufrichtig am Bergen lag, erflärte es icon bamale für eine ichanbliche Berhöhnung ber wichtigsten Seelenangelegenheit, bag man unmündigen, wohl eher burch Puppen und Bonbons als burch Dogmen ju leitenden Rindern ber Sugenotten ichon in ihrem fiebenten Jahre erlaubte, fich für die katholische Religion zu entscheiben. Als unausbleibliche Folgen bes fo mafilos beginnenben Glaubenszwangs und ber mit Gelb erfauften Converfionen prophezeite er schon bas Berberbnig ber Rirche, Sprocrifie und Sacrilegium (Beuchelei und Profanirung ber Sacramente), Erwedung bes protestantischen Märtyrthums, Sectirerei, einen neuen burgerlichen Rrieg, und einen unabsehbaren Berfall bes frangofischen Ronia= reichs \*\*).

Und nun erst erfolgte ber öffentliche Wiberruf bes Ebicts von Nantes (1685 am 22. Oct. n. Stils), welchen

<sup>\*)</sup> Hans heinrich Arnold (heff. Geschichte IX. 169), wobei er ironisch hinzusetht: ber König habe bem Clerus, ber ihn um Ausrottung ber Ketzer gebeten, versprochen, sein Leben baran zu setzen.

<sup>\*)</sup> S. Leibniz und L. Ernst in bem von mir 1847 heransgegebenen Briefwechsel. Einleitung S. 145—156.

bie Beichtväter bes Ronigs, nach fo vielen lugenhaften Listen gutlich bekehrter und ber bolle entriffener Reger für eine blose Formalität erklärten, bie Zerstörung von achtbundert Rirchen und Betbäusern, und die gräulichen Eres cutionen, von ber Ginlagerung brutaler Dragoner \*) bis au ben facramentalen Duälereien und bem unehrlichen Begrabnif berer, welche ohne Softie ftarben, bis gur Galees renstrafe berufsgetreuer Seelforger, bis zum ftrengsten Berbot nicht nur jeber Religionsversammlung, sonbern auch jeber Privat-Andacht, fo baß fein Sugenot feinen fterbenben Freund mit Gebet ober Gesang troften, fein Bater, keine Mutter ihre Kinder in der beiligen Schrift ohne Tobesgefahr unterrichten konnte - bis zur ärgsten Inquifis tion, gleich ber spanischer und portugiefischer Priefter gegen rudfällige Mauren und Juben, gegen biejenigen Emigranten, welche fich gur Rudfehr hatten verleiten laffen.

Welchen Eindruck diese rücksichtelose Verfolgung seiner Glaubensgenossen auf ben feurigen eifrig reformirten Landsgrafen Carl machte, ber von nun an die politische Stellung seiner Vorsahren gegen Frankreich gänzlich änderte und sich frühzeitig gegen Ludwig XIV. in Kriegerüftung sete, er-

<sup>\*)</sup> Als biese in ber Gegend von Seban einen alten protestantischen Ebelmann zur Anspressung seines Gelbes an ben Beinen aushingen, fragte L. Ernst ben Jesuiten Jobert, ob bies ben Gelbstrasen ber mit ben Hugenotten verglichenen africanischen Donatisten gleich komme (S. 152, 153).

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Benoit Histoire de l'Edit de Nantes, Welss Histoire des Refugiés François, bas Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme François. IV. Vol. besonders ben Brieswechsel zwischen Leibniz und L. Ernst (Einseitung S. 153. II. 91—94). Leibniz, ber ehemalige Hofmeister des Freiherrn v. Boineburg findet es auch unerhört, "daß man selbst auswärtige Prediger, Reisebegleiter beutscher Cavaliere, mit der Todesstrase, und die Hehler berselben, Hanswirthe, mit ewiger Galeerenstrase, Weiber mit lösterlicher Einsperrung bedrobe."

fahren wir burch bas vollgültige Zeugniß bes Landgrafen Ernst und ber Herzogin von Orleans \*).

Er war aber auch mit seinem Oheim dem Kurfürsten von Brandenburg der erste deutsche Fürst, welcher sich aus staatswirthschaftlichen Beweggründen zum Schut, zur Aufsnahme und Ansiedelung der französischen Emigranten entsschloß.

Bor ber Revocation bes Edicts von Nantes zählte man eine Million 200,000 Reformirte in Frankreich, nach ber Abschwörung von 700,000, so berichtet ber Jesuit Jobert an & Ernft, waren noch 500,000 übrig, welche sich trop ber ftrengsten Sperre theils nach Solland zu Wilbelm III., bem großen Gegner Lubwigs XIV., und nach England, theils nach ber Schweiz und Deutschland manbten. Sier, wo bie lutherischen Fürsten von Würtemberg, Beffen-Darmstadt und Sachsen burch ben Confessions-Gifer ihrer Theologen und den monopolistischen Eigennut ihrer Landfande verführt, die beste Gelegenheit verfaumten, burch gewerbfleißige Sandwerker ihre Länder zu bereichern, war ber große Rurfürst von Brandenburg (ber Abkömmling ber Dranier in weiblicher Linie) ihr mächtigster Beschützer. Seiner Proclamation vom 29. Oct. a. St. 1685, folgten allmälig fast 20,000 über Samburg und Krankfurt, bier mit Bulfe &. Carls, herbeigeführte Sugenotten \*\*).

<sup>\*)</sup> L. Ernst schreibt schon im Jahre 1682, wo L. Carl sich an die Spitze der Meinischen Kreistruppen setze, an den Jesuiten Jodert (a. a. D. S.29): Je vous assure dien d'une chose: qu'on n'y est plus à Cassel, ce qu'on y a encore esté il y a vingt années, et ce principalement et devant toute autre chose à cause de la persécution de ceux de la Religion en France et de saçons de traiter les voisins de la Cour de France. Dasselde Motiv gibt die Perzogin noch im Jahre 1691 in ihrem Brieswechsel an die Raugräfin von Degenselb an.

<sup>\*\*)</sup> Bergl, außer Ancillon und Dieterici die Memoires von Erman und Reclam: Pour servir à l'histoire des refugiés françois dans les Etats du Roi. Berlin 1782, IV. Vol.

L. Carl war ibm zuvorgekommen. Schon am 18. April 1685 eröffnete er, ohne noch Frankreichs zu erwähnen, allen fremben nüplichen Sandwerfern und Manufakturiften reformirter Religion, welche fich in heffen anbauen und ihr Gewerbe treiben wollten, eine gebnjährige Freiheit von allen Laften, Schatzungen, Steuern, Contributionen, Einquarties rungen, Diensten und Bachten, unter ber Gewähr burgerlicher und gunftiger Rechte, und ber ausbrudlichen Erlaubniß, wenn sie ber beutschen Sprache nicht mächtig waren, fich eigene Rirchen zu errichten und bazu ihre Seelforger und Schulmeister zu berufen \*). Am 1ten August wurden die Freiheiten folder Colonisten erblich für ihre Rinber auf 12 Jahre und auf ben Genug ablicher Rechte bei bem Ankauf ablicher Landereien erftredt, ju bem Bauferbau bie landesfürstliche Schenkung bes Grundes und Bobens und ber bolgernen ober fteinernen Materialien verheißen, und von bem Landgrafen felbst ber Unterhalt eines frangöfischen Predigers, Borlefers und Schulmeisters übernommen \*\*). Schon am 28. Oct., also wenige Tage nach ! bem Wiberruf bes Ebicts von Nantes bielten bie eingewanberten Frangosen ihre erste Versammlung in bem Sause eines Jeremias Grandibier, an bem folgenden Tage ihren erften öffentlichen Gottesbienft in ber Brüberfirche, am 6. Dec. in ber Schloffirche ber hauptstadt, wo sie einstweilen bis jum Anbau ber für fie bestimmten obern Reuftabt in ber Altstadt, auch in Baraden am Schlofgraben und in benach= barten Dörfern untergebracht murben.

<sup>\*)</sup> Heff. Casselsche Landes-Ordnungen Th. III. 289,

<sup>\*\*)</sup> Patent mit dem großen Siegel in rothem Wachs mit der Unterschrift des Kammer-Präsidenten Baron von Görz, abgedruckt in Londorps actis publicis XII. 231, nicht aber in den hess. Ordnungen, entweder weil die Revocation des Edicts von Kantes noch nicht erfolgt war, oder weil die solgende desinitive Feststung und Erläuterung der Concessionen vom 12. Dec. diesen provisorischen Freiheitsbrief entbedrich machte.

Bu ihrer Unterstützung, zum Transport ber schon in ber Gegend von Marburg angekommenen und aus Frankfurt, Heibelberg, Mannheim und Mastricht erwarteten Flüchtslinge wurde auch schon am 1. Dec. eine allgemeine Landessellecte ausgeschrieben, durch Zuschüsse aus den reformirten Kirchenkasten vermehrt \*) und dem Kausmann Henry Grandbier ein besonderer Fonds für die Emigranten übergeben.

Noch vor Ende dieses Jahres, am 12. December, publizirte nun L. Carl in französischer Sprache den in den hessischen Landes Dronungen abgedruckten alle früheren Concessionen bestätigenden Schutz und Freiheitsbrief, welcher zugleich eine kurze Beschreibung von Dessen-Cassel, von seiner fruchtbaren an Getraide, Wäldern, Wiesen und Gewässern reichen und zum Handel bequemen Lage, von der Wohlseilheit seiner tresslichen Landeserzeugnisse, selbst des benachsbarten Rheinweins enthält, und sowohl des wissenschaftlichen Unterrichts auf den hohen Schulen als der religiösen Sympathie der fürstlichen Familie erwähnt \*\*).

Die Saupt-Epochen ber Einwanderung waren in ben ersten Jahren 1685, 1686 und 1687, wo außer Cassel mehrere Colonien am Diemelstrom und in der Gegend von Marburg angelegt wurden, hierauf 1698 bis 1700 nach dem verderblichen Ryswicker Frieden, als die Rache Ludwigs XIV. gegen die in Savoyen, in Frankreich und im Elsaß gebliebenen bisher, wie man glaubte, mit seinen Gegnern correspondirenden Hugenotten und Waldensern viele tausende derselben zu einer neuen Flucht bewog, so daß L. Carl sich im Stande sah, ihre Einwanderung zu einer neuen Fabris- und Handelsstadt (Carlshaven) zu benutzen; bis endlich seit 1720 die Reste der anderwärts im südlichen Deutschland verweilenden

<sup>\*)</sup> Heff. Landes-Ordnungen III. 362. Diese Collecte betrug ansangs 3918 Gulben 20 Albus 4 Heller, wurde aber burch Zuschüffe bis auf 9000 Thaler gesteigert.

<sup>\*\*)</sup> Heff. Lanbes-Orbnungen III. 303 — 305.

Franzosen und Walbenser in ben vier letten Colonien an ber Gub= und Norbgranze von heffen-Caffel untergebracht wurden \*). Die meisten waren aus bem füblichen Frankreich, Languedoc, Dauphine, ben piemontesischen und favonis schen Thälern, ein geringerer Theil aus ben mittleren und nördlichen Provinzen, einige aus Paris und Seban, bie Vornehmsten aus ber burch ihr Martyrthum berühmten Stadt Meg \*\*). Ihr Mittelpunkt, ihre erfte und lette Station sowohl für bie in bas Land vertheilten als für bie weiter nach Brandenburg und Nord-Deutschland mandernben Refugiés mar, nach Frankfurt am Main, Die Hauptstadt Cassel, wo ein großer Theil berselben sich bei bem Presbyterium (Compagnie des ministres et anciens) anmelbete, und noch lange nachher zahlreiche Familien-Berbindungen mit ben abgezogenen Berwandten unterhielt \*\*\*). Anzahl ber seit 1685 bis 1706 im Lande gebliebenen bat man auf 3500 Seelen zu 800 Familien berechnet +).

Die Unterstützung und wahrhaft väterliche Sorge, welche L. Carl seinen Colonisten gewährte, beschränkte sich nicht auf die ihnen ertheilten nach und nach vermehrten und stets streng gehandhabten Privilegien ++). Die augenscheinliche Berschiedenheit ihrer Bedürfnisse, ihrer Geburt, Standes und Beruses nöthigte ihn zu einer großen, mit den unantastdaren Rechten seiner eigenen Unterthanen in Einklang zu bringenden, Umsicht. Französische Kriegsleute wurden meistens in der Leibgarde und a la Suite angestellt; gewesene Parlements-Käthe und Advocaten der neu errichteten französischen Commission und Kanzlei beigesellt; die

<sup>\*)</sup> S. in Beilage C. das Berzeichniß ber hesslichen Colonien.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Casparson a. a. D. S. 60.

<sup>\*\*\*)</sup> Protocolle des Presbyteriums und hinsichtlich der in Cassel vollzogenen Tausen und Heirathen die Kirchenblicher der Gemeinde zu Cassel.

<sup>†)</sup> Casparson S. 59-63 und über Cassel unten Nr. I. ber Beilage C.

<sup>††)</sup> S. llebersicht berselben in ben heff. Landes-Ord. 111. 291—298.

hochverbienten, einer fegensreichen Autorität genießenben, gelftlichen Führer und Seelforger nirgends von ihren Beerben getrennt; alle handwerfer und Manufacturiften aber vorzugsweise mit Steuers und Rollfreiheiten, burgerlichen und gunftlichen Rechten, Bauplagen, Baumaterialien, Gelbporschuffen und Arbeit verseben \*). Bei ber Anlage ber Dorf-Colonien entweder auf ledigen Wüftungen ober an berrschaftlichen Waldplägen, beren Terrain ber Landgraf felbst mit seinen Landmeffern zu untersuchen pflegte, murbe jeber Bauernfamilie ein Saus nebst bem nothigen Untheil an Wiefe, Sute und Weibe zugetheilt; ben Bedrangteften Gichenund Buchenholz, Samenforn, Brodfrucht, Adergerathe, mit Bulfe mitleidiger burch bas Beispiel bes Landgrafen angefeuerter Nachbaren bargereicht, und felbst benen, welche wegen schlechter Beschaffenheit bes Aderbobens ober ber Biebrucht nicht gebeiben konnten, ber Berkauf ihrer Land-Portionen an wohlhabenbere Deutsche erlaubt.

Die sorgsamste Theilnahme widmete L. Carl benen schon von seinem Bater befürworteten, zugleich von Savoyen und Frankreich verfolgten Walbensern, den sleißigen, kräftigen, der größten Opfer sähigen, mit alt-dristlicher Einsfalt an ihrem Evangelium und an ihren apostolischen Geistlichen hangenden Bewohnern savoyischer und piemontesischer Thäler, welche sich durch ihre Ausdauer in der Urbarmachung wüster Ländereien und im Bergbau auszeichneten. Bersmischt mit ihren geächteten Nachbarn aus der Dauphine und Languedoc, welche unter unmittelbarem Druck des graussamen Gouverneurs von Grenoble, Lesdiguieres, sich gern für Waldenser ausgaben, hatten sie ihre erste Justucht in der Schweiz und im südlichen Deutschland gefunden.

Im Jahr 1686 führte Thomas Gautier einen Theil biefer unglücklichen Flüchtlinge in die Gegend von Marburg, wo sie auch beiläusig für geringen Solbaten-Sold sich zu ben Festungsarbeiten gebrauchen ließen, David Clement in

<sup>\*)</sup> S. Beilage A. bas Berzeichniß ber vornehmsten Rofugies.

bie neu angelegten Colonien von Hofgeismar. L. Carl fanbte balb nachher noch einen herrn de Sailly zu ihrer Einladung nach ber Schweiz, bis endlich nach ihrem fehnfüchtigen Berweilen in ber Schweiz und nach einem blutigen Bürgerfrieg in Savoyen ihre zweite große Auswanderung im Jahre 1698 erfolgte. L. Carl, ber fich bamals zu ihrer Unterftung an die Bergoge von Braunschweig, Sachsen-Gotha und an die Stadt Frankfurt wandte, lieg nun noch mehrere hundert Familien unter Alexander be Rosen in Die neuen Colonien am Diemelstrom und in bas Dberfürftenthum führen. Er beförderte auch ihre Aufnahme in Seffen-Darmftabt, Beffen-homburg, Ifenburg-Bübingen und felbft in bem eifrig lutherischen Würtemberg, wo im Sabre 1701 burch einen Walbenfer aus Viemont die erfte nachber auch nach Beffen verbreitete Kartoffel angepflanzt wurde \*). Bon / ben gablreichen Collecten, welche bamals für alle Flüchtlinge, besonders aber für die Waldenser eingingen (von den General-Staaten 20,000 Gulben, von England 2250 Pfb. Sterl., von Bürich und Basel 3000 Gulben) und bie ber zu Frankfurt am Main refibirende hollandische Gesandte Balkenaer zu vertheilen hatte, empfing Beffen-Caffel ben geringsten Theil. Valkenaer ftellte die Behauptung auf, daß die von E. Carl aufgenommenen Balbenfer fast insgesammt aus ber Dauphiné und Languedoc gebürtig feien, und von ben furbranbenburgischen Ministern murbe überhaupt vorgegeben. baß man die besten und vornehmsten Familien ber Refugies

<sup>\*)</sup> Bergl, in Beilage A. die Artikel Gautier, Clement, Martin, Borell, Fontaine; die 1847 zu Carlsruhe gebrucke Uebersicht der französischen, savopischen und niederländischen Religionsstücktlinge in Deutschland, wo zuerst der Hespen-Cassellsche Antheil an den Waldensern hervorgehoden wird; und überhaupt die Geschichten der Waldensern von Dieterici, Hahn und von Bender (1847), wo die hin und wieder vorkommende Verwechselung mit den Gallischen und Manichälschen Albigensern und mit den niederländischen Wallonen hinreichend widerlegt wird.

für Seffen ausgefucht, und ihnen die ärmsten überlassen habe; bis man endlich entbeckte, daß die reichsten Familienväter, welche ihre Capitalien in der Schweiz ausgeliehen hatten und nicht so geschwind wieder an sich ziehen konnten, vielmehr borthin zurückgekehrt waren \*).

Den Sulbigungs-Gib zur Beobachtung ber Landes-Gefete leifteten bie Colonisten por ber ursprünglich als außerordentliche Juftige und Polizeibehörde für bie Caffeliche Colonie errichteten frangofischen Commission, beren einzelne in bas Land geschickte Mitglieder (Commissaires de la Regence pour les affaires des François) alle Civil-Streitigkeiten zwischen ben Frangofen unter fich und mit ihren klagbaren beutschen Rachbaren, mit Ausnahme ber ben Orts-Obriakeiten überlassenen Real-Streitigkeiten über liegende Gründe, sowie ber Criminal und Confiftorial-Sachen, ju ichlichten batten. Aus biefer frangofischen Coms mission ging die mit ben vornehmsten frangosischen Rechtsgelehrten unter einem landesfürftlichen Direktor besetzte franjöfische Ranglei (Chancellerie) hervor \*\*), eine felbfiftanbige Juftig- und Verwaltungsbehörde für alle frangofischen Co-Ionien, jur Ueberwachung ihrer Borrechte und Freiheiten, Die zweite Inftang ber Colonisten zu ihrer Beschwerde über bie Entscheidungen sowohl ber Commissarien als ber besonbers beauftragten Ortsbeamten; von welcher ihnen noch ber Recurs an die fürstliche Regierung und an ben Landgrafen felbst zustand \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Caffelices Regierungs-Archiv in bem unter bem Titel "Ursprung und heutige Beschaffenheit sämmtlicher hessischer Colonien" im Jahre 1780 aufgesetzten Bericht.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. unten Beilage A. Ar. 1. Als lanbesfürstliche Direktoren bei ber Kanzlei erscheinen bis 1730 bie Regierungsräthe v. Halde, v. Rochow, v. Dalwig, v. Lüberit und v. Willdenit.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Acta einer Appellation an die frangofische Kanglei bei einer von bem Schultheißen zu Trebsa, ber zugleich herrschaftlicher Commissar über die Colonie Francenhain mar, schon vorläufig entschiede

Selbstständig war auch die Verfassung, das Vermösgen und der Haushalt der französischen Kirchen unter Beobsachtung der mit ihrer reformirten Lehre übereinstimmenden hessischen Kirchen- und Schul-Ordnungen. Die französischen Prediger, denen keine Stolgebühren bezahlt wurden, von sämmtlichen Hausvätern gewählt, von den Gemeinden der rusen, und von dem Landessürsten bestätigt und besoldet, standen nur in geistlichen Dienst-Angelegenheiten unter den Landes-Consistorien, und durch die Anstellung eines geistlichen Inspectors und Visitators in der Person des ersten französischen Predigers zu Cassel \*) (seit 1724) entstand, die zur gegenwärtigen Union der französischen Colonien mit der Landessirche, ein Diöcesan-Verdand, welcher eine sorgsältige Controle über Prediger, Kirchen und das Armen-Wesen sämmtlicher Colonien besörderte.

Die Hauptstütze dieser Selbstkändigkeit war die Pressbyterial-Versassung, gehandhabt in der Hauptstadt nach dem Muster von Genf durch eine Compagnie des ministres et anciens, welche aus den auf etliche Jahre auserwählten, durch kirchliche Ehrensitze ausgezeichneten Kirchenältesten Csechs für die Altstadt, und sechs für die Neustadt) und aus drei Predigern unter dem Borsitze eines Moderateurs bestand, und gegen sich selbst eine heilsame Controle übte. Nachlässige, oder ihres guten Ruses verlustige, Anciens wurden ihres Ehrensitzs beraubt und ohne Belodung entlassen, Geistliche, welche sich des seelsorgenden Besuchs der Familien oder eines ehrgeizigen Rangstreits schuldig machten, mußten sich den Tadel ihrer Laien gefallen

nen Streitsache, betreffenb bas Abzugsgelb bes zehnten Pfennigs ber bort begüterten Wittwe eines Manusacturisten, welche sich in zweiter Ehe mit einem Strumpswirker in Franksurt verheirathet hatte, besinden sich im Casselschen Regierungs-Archiv (zum Jahre 1729).

<sup>\*)</sup> S. unten Beilage A. die Artikel Martel und Rochemont und in Beilage B. Rr. XV.

laffen. Die noch vorhandenen Protocolle dieses Presbyteriums, unterzeichnet von dem jedesmaligen Moderateur und Secretair, zeugen von einer ausgebehnten Wirksamkeit \*).

Bor biefer ehrmurbigen Versammlung erschienen unzählige nachher wieder ausgewanderte Refugies, um nach erflärter Reue über ben ihnen in Frankreich abgenöthigten Abfall von ber seligmachenben reformirten Religion und nach öffentlicher Prüfung und Buge ben Troft ber firch= lichen Absolution und ben Butritt jum Tisch bes herrn zu erhalten \*\*). Sie übermachte, unter ftrenger Beobachtung bes Geheimniffes, die firchliche und fittliche Disciplin gegen alle Gemeinde=Mitglieder ohne Ansehn ber Perfon und bes Standes, gegen gankfüchtige Cheleute, Berleger ber Reuschbeit und Mäßigfeit, Sazard-Spieler, Injurianten, Berfasser spöttischer und verläumberischer Lieber (chansons et libelles diffamatoires), Störer ber Sonntagefeier, und andere "zum Aerger ber beutschen Nation" noch zuweilen besonders in der Neustadt vorkommende Ueppiakeiten \*\*\*). Unter ihrer Aufficht ftand bas felbst für burchziehende Auslander offenstehende mit einem Argt und Aufseher versebene

<sup>\*)</sup> S. bie Urfunden in Beilage B.

<sup>\*\*)</sup> Die Ausbrikke penitence, palinodie, retractation und abjuration bezeichnen bie verschiebenen Stufen der Conversion bis zur Abjuration, welche noch durch einen schriftlichen Revers bekräftigt wurde. Im Jahre 1700 erscheint noch ein reuiger ehemaliger Geistlicher aus Boitiers, David Du Plessis, welcher vor 22 Jahren zur reformirten Religion übergegangen, nachher in Wolfenbüttel von einem französischen Agenten versührt nach Kom gezogen und bort "pahistlicher Götzenbiener" geworden war.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß biese Sonntags-Excesse, beren Bestrasung, wenn blose Reprimanden nichts halsen, ber Commission und dem Consistorium überlassen ward, nicht blos von den Franzosen, sondern auch von den in der noch frei stehenden Ober-Neustadt sich ergöhenden deutschen Hosund Militair-Personen begangen wurden, ersieht man aus zwei Consistorial-Berordnungen von 1708 und 1709 (Hess. Casselsche Landes-Berordnungen Th. III. S. 592 und 603).

hospital \*), die Pflege ber Armen burch Geld, Rleibung, Speisung, selbst durch Anschaffung von Bibeln und Psalmen; fie unterftutte felbft (mit bulfe ber firchlichen Almofen und Collecten) auswärtige Gemeinden zu ihrem Rirchen- und Schulenbau (wie bie ju Frankenthal, Germerebeim und Glüdstadt in Solftein) und verordnete bie firche lichen Gebete für bie in ben frangofischen Gefängnissen und Galeeren noch schmachtenben Glaubensgenoffen.

Die musterhafte Krömmiakeit ber frangofischen Emis granten wurde burch bas bobe Ansehen ihrer geiftlichen Birten, burch die ftrenge Sandhabung ber firchlichen Berfammlung, wo bie beiben Gefchlechter burch abgesonberte Plate getrennt maren, und Niemand fich vor ber Benedic tion entfernen burfte, und gang vorzüglich burch bie Beiliakeit ber Communion unterhalten. Damit man nur befugte und geprüfte Mitglieder ber Gemeinde zum Tisch bes herrn zulaffen und ihre Anzahl berechnen konnte, murben einige Tage vor jeder Communion ben Kamilienvätern gemiffe Marten zugestellt, wie fie ichon in alteren Zeiten ben Sugenotten insgeheim als Erkennungs-Reichen gebient hatten \*\*). Cheliche Trauungen geschahen herkommlich nur in der Rirche (en face de la sainte assemblée et du consentement des parens et amis communs), bis enblich (seit 1705) die Einsegnung ber Brautpaare ausnahmsweise nach ber Sitte ber beutschen Einwohner (comme nos chers frères Allemands) gegen Erlegung eines Armengelbes (von brei Reichsthalern) auch in ben Privathäusern, zur Ersparung koftbarer Feierkleiber und zur Bermeibung bes in ben Rirchen läftigen Bubrange ber Neugierigen, gestattet murbe. Seltener murbe biese Concession bei ben Taufen angewandt:

<sup>\*)</sup> Bergl. unten Beilage B. Nr. III.

<sup>\*\*)</sup> Presbyterialverordnung von 1688. Sie bieken bier mareaux anberwärts meraux und waren von Papier, Blei ober anderer Materie. Bergl. Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme François, I. 423 - 427. II. 13 - 15. 7

benn die anfangs oft vorkommende Wiedertaufe erwachsener Kinder, welche in den Zeiten der Verfolgung von Laien flüchtig getauft (ondoyirt) worden waren, erforderte eine kirchliche Feier, welche nicht selten durch die Gegenwart vornehmer Pathen (parrains et marrains), selbst des regierenden Landgrasen und seiner Familie, erhöht wurde. Bis auf die neueste Zeit wurde auch die alte Sitte der Hugenotten, ihren Kindern Tausnamen aus dem alten Testament (Jacob, Joseph, David, Samuel, Judith, Susanne u. s. w.) zu geben, als Gegensatz zu den papistischen Heiligen, beibehalten Den Kleiderlurus bei Begräbnissen beschränkte das Presbyterium nach dem ausdrücklichen Wunsche des Landgrasen und die der Gesundheit nachtheiligen Begräbnisse in der Kirche wursden nur gegen ansehnliche Armengelder gestattet \*).

In ben ersten Jahren ber Colonisation hatte L. Carl mannigsache Schwierigkeiten zu überwinden, und ber große Zweit besselben wurde erst allmählig erreicht.

Der erste Einbruck der Franzosen in Cassel war, ohns geachtet des Mitleids und der Bewunderung, die man dem Martyrthum der Opfer des Fanatismus zollte, ihnen nicht allenthalben günstig. Man entdeckte gleich anfangs einige auf den Wällen die Festungswerke ausmessende Franzosen, welche man für Spione des verhaßten Königs von Frankreich hielt\*). Der lebhafte leichtsinnige Charakter der Franzosen, ihre Schwaßhaftigkeit selbst in der Kirche, wo sie ihre Schnupstadassosen umberreichten, die Gewohnheit der Geistlichen mit dem Hut auf dem Kopf die Kanzel zu besteigen, ihre kurzen Mäntel, die man mit Apotheker-Mänteln verglich, fanden wenig Beifall \*\*\*). Der ehrgeizige Rangstreit der

<sup>\*)</sup> Kirchenbücher ber Caffelichen Gemeinbe, mariages, baptemes und mortuaires.

<sup>\*\*)</sup> S. Friedrich Lucae ben Chronisten (Frankfurt. 1854. S. 273). Er sett hinzu, daß ein Frangösischer Hof-Zuderbäcker und ein Berruquier mit im Spiel waren.

<sup>\*\*\*)</sup> Briefwechsel zwischen Leibniz und L. Ernst II. 103. Bergl. auch bie Consistorial-Berordn, vom 24. Jan. 1708 (Hess. Lanbes-Ord. III).

erften frangösischen Prediger, l'Enfant und Beaumont, ihre Absonderung von dem Caffelichen Presbyterium, ihre Beigerung fich bem einbeimischen Ritus zu conformiren, führte au einem erft späterbin ausgeglichenen Conflict mit ben Caffelichen Predigern, welche es auch wohl ungern bemerkten, baß ber Landgraf benselben die Schloffirche zu nachträgs lichen Sonntagepredigten eröffnete. Die einheimischen Zünfte fanden sich burch die ben Fremben ertheilten Privilegien hintangesett; Die Wollentuchmacher ju Caffel flagten im Jahre 1687 bem Landgrafen, bag ihre Gefellen fich ju ben Krangofen verliefen, und bag fie ohngeachtet bes billigen Preises, für welchen fie bisber bie Montur ber Landmilia geliefert hatten, jest burch ben Borgug ber Fremben verfümmert und außer Stand gefest würden, ihre Steuern gu entrichten. Bei bem neuen Oberneuftabter Bau, wo außer ben berrichaftlichen auch einige burgerliche Garten einverleibt murben, maren es meistens die Fremden, welche bie moblfeilen Pläte und unentgelblichen Materialien zu ber Errichtung der ansehnlichsten Saufer benutten. Die ohnebin nicht blübenden kleinen Landstädte, benen &. Carl bie erften Colonien zugebacht batte, ftraubten fich gegen jebe Berfummerung ihrer Markgerechtigkeiten, und nöthigten baburch viele Klüchtlinge, auf das platte Land zu ziehen. aug einiger reichen Capitaliften vereitelte bie Aussicht au nachbaltigen Kabriten und Manufakturen, von benen einige, wie die projectirte Tabace- und Spiegelfabrif ichon nach wenigen Jahren zu Grunde gingen \*). Aber überwiegend blieb bas Beispiel und ber Ginflug bes hochherzigen, feinen Plan mit eben fo fester Standhaftigkeit, als weiser Nachgiebigkeit

<sup>\*)</sup> In bem alten Mobellhause fant sich noch ein Mobell L. Carls zu einer ganz absonderlichen Fabrikstadt auf der Ebene des Forstes ohnweit Cassel, welche wie man glaubt theils wegen der noch nöttigen Abschließung von der Festung, theils aber wegen hartnäckigen Anspruchs der Stadt Cassel auf den dortigen Weideplat der bürgerlichen Viehheerden nicht zur Aussührung kam.

verfolgenden Landgrafen. Den zahlreichen allzu vereinzelten Land-Colonien wurde ber Zutritt ber einheimischen Rachbarn erlaubt, welche, nunmehr ihrer außerordentlichen Brivilegien theilhaftig biefelben oft hartnädiger vertheibigien, als bie ber Landessprache nicht selten auch ber eigenen Schrift= sprache untundigen Fremben \*). In ber Sauptstadt unter ben höhern Ständen, wo die feinere Sitte ber Frangofen in Rleidung und Wohnung und bie forgsamere Erziehung burch wohlgebilbete, bamals ftreng religiöse, Gouvernanten aur Nachahmung reizte, fand bie Annäherung beider Nationen augleich burch Gevatterschaften und eheliche Berbindungen Allmählig entwickelten sich auch mannichfache Bor-Statt. theile, welche die fleißigen Colonisten ber Landwirthschaft. bem Gewerbfleiß und ben bobern Runften in Beffen brachten: bie Urbarmachung bisher unbenutter Trieschen und Buften, ber beffere Wiesen-, Garten-, Dbft- und Gemufebau \*\*), bie forgfältigere Bucht bes Reberviehes, besonders ber neu eingeführten welschen Sühner (dindons), welche von den Töchtern und Mägden der Colonien von Carleborf und Mariendorf in gangen Beerben nach ber Sauvistadt geführt murben; und die feinere Arbeit ber Wollenweber, ber Sutmacher, ber Strumpfwirfer und ber Lohgerber. Und unter ben gablreichen Runftlern, welche bie frangofische Ginwanderung uns zuführte, zeichneten fich zwei geniale Bunftlinge bes Landgrafen aus, von benen ber eine ben Grund

\*\*) Man bezeichnet besonders Spargeln, Blumentohl und Artischocken, welche vor bem Jahre 1685 nur in ben fürftlichen Rüchengarten gevflegt wurben.

<sup>\*)</sup> Bie nicht nur frangofische Bauern, sonbern auch Sandwerker und Gewerbsleute sowohl bes Lesens als bes Schreibens ungewohnt ober unwissend waren, erfeunt man aus ihren jum Theil' noch vorhandenen Reversen (f. bie Prototolle des Caffelichen Presbyteriums und die Aften ber Ortsgerichte), wobei man fich ftatt ber förmlichen Unterschrift mit jenem verhangnifvollen + begnügen mußte, welches ihnen ichon in Frankreich burch perfibe Deutung ber papistischen Proselytenmacher verberblich geworben war.

zu ber modernen Baukunst in Hessen, und zu ben von seinem Sohne und seinem Enkel ausgeführten Prachtgebäuden ber Oberneustadt und ber Carlsaue legte, der andere, dessen hydraulische Maschinen den Landgrafen zu der Anlage des Carlsbergs und der Hasenstadt von Carlshasen in den Stand septen, den Weg zu der größten Ersindung der neuern Zeit bahnte. (S. Dury und Papin in Beilage A.)

Fünf und vierzig Jahre hindurch, seit dem Widerruf des Edicts von Nantes bis zu seinem Lobe (1685 bis 1730), arnotete L. Carl den Lohn seiner That durch die rührende fast die zur Bergötterung gesteigerte Dankbarkeit, welche ihm seine Schutzenossen dei jeder Feier seiner Geburtsund Namenstage, bei jeder Einweihung eines ihnen gewidmeten Gotteshauses an den Lag legten \*). Die ihnen ertheilten Borrechte und Freiheiten wurden von seinen Nachsfolgern Friedrich I. und U. in ihrem ganzen Umsang bestätigt (1731. 1765). Aber schon in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts hatte sich der Zustand der französischen Coslonien in Dessen bedeutend verändert \*\*).

Die kirchliche, religiöse und sittliche Zucht derselben war zwar nirgends verfallen, wo die von den Gemeinden noch immer hoch verehrten Seelsorger durch eine mäßige Besoldung bei sparsamer Landwirthschaft von irdischen Sorsgen befreit waren. Aber der Schul-Unterricht litt hier wie in den deutschen Dörfern allenthalben, wo der geringe Sold von 30 Thalern jährlich, ohne Schulgeld und ohne freie Wohnung, die Schulmeister nöthigte, ihre Zuslucht zum

<sup>\*)</sup> S. die gahlreichen oft allzu panegprischen Gelegenheits-Gebichte und Gliddwunsch-Reben in ben Convoluten ber Caffelschen Bibliothet.

<sup>\*\*)</sup> Acten bes Regierungs-Archivs zu Cassel. Ursprung und heutige Beschaffenheit sämmtlicher französsischer Colonien in Hessen-Cassel (1780 von dem Bice-Kanzler Georg Lennep). Borangeschickt ist der französische an das Casselssie Consistorium gerichtete Bericht des langjährigen und verdienstvollen Juspectors der Colonien Philippa de Rochemont vom Jahre 1751.

Aderbau ober jum Sandwert ju nehmen. Die Bevölkes rung biefer Dorf-Colonien, zu benen sich die Familien ber verfallenen landflädtischen Colonien und die bäuerlichen Nachbarn als Theilnehmer ihrer Freiheiten gesellten, hatte fich nicht vermindert, weil sie von ihren erblichen und abgefchloss fenen Landportionen ungern auswanderten; aber in Kolge bes Ablaufs ihrer Steuerfreiheit, ber Bertheilung unter Rinder, Entel und Schwiegersohne, ber hypothefarischen Belaftung ihrer Grundflücke und eines urfprünglichen Mangels an Weibe, an Biebzucht und an Dunger war ichon bin und wieder eine bemitleibenswerthe Nothburft ausgebrochen. Dennoch erhielten fich die meiften burch mufterhafte Arbeitsamfeit und Genugsamfeit, burth die von ihnen eingeführten und ihren Beifigern mitgetheilten Sandwerfe und burch einen eigenthümlichen, seit ber ersten Einwanderung noch nicht ausgegangenen, Bolis- und Religionsgeift. In ber Sauptstadt batten nach bem Ausfterben ber erften Sausväter, Die auswartigen Beirathen, Die beutschen Studien auf ben Landes-Universitäten, die Anstellungen bei ben Landes-Collegien, ber iberwiegende Einfluß ber beutschen Nationalität, jugleich eine große Berminderung und Bermifdung ber französischen Colonie bervorgebracht\*). Erft nach bem verberblichen fiebenjährigen Rrieg, ber uns ftatt ber frommen Glaubensgenoffen bie feinb= lichen Beere Ludwigs XV. guführte, eröffnete fich ben Coloniften unter ber Regierung Friedrichs II. eine neue Glanzveriode (1760 - 1785). Er bestätigte und erweiterte ihnen alle Freibeiten seines Großvaters \*\*) und fliftete für ihre vereinzelten

<sup>\*)</sup> Scheinbar trug hierzu auch ber Umstand bei, baß trot ber bem weiblichen Geschlecht ber vornehmeren Franzosen vorgeworsenen Hartnäckigkeit in ber Nicht-Erlernung ber beutschen Sprache, manche französische Bürgersamilien ihre Namen verbeutschten (wie bies von ben Marchands, lo Noir, Blanc, Poirior und la Croix behauptet wirb).

<sup>\*) 1765.</sup> Seff. Caff. Lanbes-Orb. V. 299. Statt ber freien Materialien für ihre Bauten empfingen fie fibrigens bie feit 1751 gebräuchlichen Baugelber.

Nachkommen ober aus benachbarten Orten fich anmelbenbe Landleute noch einige neue Pflangstätten \*). Er ordnete bie französische Justig-Canglei als höhere Instanz aller frangofischen Colonien, mit beren freien Refurs an die fürftliche Regierung \*\*). Unter ihm ward bas treffliche, noch bestehende Bospital (Maison de Charité) in ber Oberneuftabt, mit Gulfe ber ansebnlichen von ihm und Friedrich I, bazu bestimmten Geldbeitrage erbaut (1770 - 1772). vor seinem Tobe erlebte er noch bas, von ber frangofischen Gemeinde in Caffel mit einer Denkmunge &. Carls und Friedrichs II. und einem feierlichen Gottesbienft begangene, bundertjährige Jubilaum ihrer erften Berfammlung, am 28. Oct. 1785, wobei ber Wohlthaten ihres Stifters und Erhalters und bes für beibe Nationen rübmlichen Reuaniffes gebacht murbe, bag mabrend bes gangen abgelaufenen Jahrhunderts unter ben beffischen Colonisten nur ein einziges mit ber hinrichtung bestraftes Verbrechen (Kalich= mungerei) vorgekommen sei \*\*\*).

Aber schon damals zeigte sich eine so starke Vermisschung mit deutschen Einwohnern, daß in den meisten Coslonien abwechselnd in deutscher und französischer Sprache gepredigt und catechesist werden mußte, die endlich im Jahre 1825, seit dem Tode des letzen französischen Inspectors, die Erwählung eines inländischen Predigers selbst in Cassel verfügt, und 1831 durch die Union mit der Landeskirche der bisherige französische Diöcesan-Verdand ausgehoben wurde, wenn gleich noch gegenwärtig die Gemeinde zu Cassel aus ihrem

<sup>\*)</sup> Friedrichsborf, Friedrichsfelb, Friedrichshaufen, Friedrichsthal, Friedrichsbuid in der Landschaft an der Dieniel, Friedrichsbrud bei Lichtenau. S. Ledderhose und Engelhard.

<sup>\*\*)</sup> Heff. Lanbes-Ordn. V. 956.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Casparsons Gesch, ber französischen Colonien, bas Bulletin do l'Histoire du Protestantisme françois I. 346 — 350, und bie von bem französsischen Prebiger Raffin in ber Brüberkirche zu Cassel gehaltene Jubiläums-Prebigt vom 28. Oct. 1785.

Legatenfonds die Armen der Land-Colonien unterflütt. Die französische Gerichtsbarkeit hatte schon früher ihr Ende erreicht. Denn im Jahre 1800 wurde zur Verkürzung der lästigen Appellationen festgesett, daß sämmtliche Colonisten in erster Instanz nur unter ihren Orts-Obrigkeiten stehen, in zweiter und letzter zu der fürstlichen Regierung ihren Rekurs nehmen sollten; im Jahre 1806 aber bei der Napoleonschen Invasion auch die Verwaltungsbehörde der französischen Justizkanzlei ausgelöset.

Ein charafteristisches Zeichen ihrer Abstammung ist gegenwärtig noch fast allen französischen Colonisten auf bem Lande geblieben: eine dunklere Gesichtsfarbe, schwarzes Haar, eine größere Lebhaftigkeit, ein feineres mehr städtisches als bäuerliches Benehmen — zum Unterschied von ihren deutschen berberen, aber auch in biederer Aufrichtigkeit sie übertreffen-

ben Nachbarn.

## Beilagen.

A. Berzeichniß der nahmhaftesten französischen Religions-Flüchtlinge und Colonisten in Hessen-Cassel, seit 1685—1730.

Nach ben Presbyterial-Protocollen und Kirchenblichern ber franzöfischen Gemeinde in Cassel und anderen authentischen archivalischen und Familien-Nachrichten.

I. geiftliche führer, Prediger, Vorleser, Schullehrer, Sprachmeister und Buchhändler zu Cassel und in den Colonien.

de Beaumont, Pierre, aus Laon in der Picardie, wo er als eifriger Pasteur kaum den Galeeren entgangen war. Er ist nehst l'Enfant seit 1685 der erste Prediger der französischen Colonie und Gemeinde in Cassel, wo er als ein trefslicher Redner und als Mitglied und Moderateur des Presbyteriums sich auszeichnete, auch oft mit seiner Gattin, einer gebornen de Feuguieres, zur Gevatterschaft neu geborner Kinder der eingewanderten Religionsslüchtlinge erscheint. Nach der Schilderung des Chronisten Lucae voll Ehrgeiz, nicht nur im Conslict mit dem deutschen Ministerium in Cassel, sogdern auch mit seinem Collegen Joly, der ihm den Titel eines ersten oder obersten Pfarrers der Gemeinde nicht zugestehen wollte. Er starb 1713. Ueber seinen Sohn, Elias Peter, Leid-Medicus des L. Carl s. unten Nr. IV.

Borell, Jean, aus der Dauphine und Livarais, wahrscheinlich derselbe Waldenser dieses Namens, welcher sich im Jahre 1688 mit Daniel Martin wegen Aufnahme von hundert und funfzehn Flüchtlingen aus Pragelas und der Dauphine an die verwittwete Fürstin Elisabeth Charlotte von Nassau-Schaumburg, Erbtochter des Grafen Peter

von Holzappel, wandte, worauf unter ihrem Schutz in der Gegend von Holzappel die Colonie des kleinen Dorfes Charlottenburg gegründet wurde. (S. Benders Waldenser. 1847. S. 291. 292). Nach Hessen-Cassel eingewandert, brachte Jean Borell im Jahre 1699, unter der Direktion des Obersten Alexander de Rosay vierzehn Familien aus der Dauphine und Vivarais in die Gegend von Wolfhagen, wo sie die Colonie von Lectringhausen gründeten; bald nacher führte er auch mit Portail, Couderc und Jouvencel eine große Anzahl Waldenser aus der Schweiz, welche sich meistens an der Diemel in Siedurg (nachher Carlshasen) und Helmarshausen und am Kausunger Wald in der Colonie St. Ottilien niederließen. Ueber den Arzt Jean Borell s. unten Nr. IV.

16

Clement, David, ber altere, geb. 1645, einer ber ehrwürdigsten Prediger und Führer, aus dem Thale Pragelas schon seit 1675. Er zog 1685 mit 150 Walbensern aus jenem piemontesischen Thal und ber Gegend von Gueiras über Genf und Schaffbausen nach Cassel; man wieß ihnen querft Hofgeismar, wo sich 1686 schon 400 Klüchtlinge befanden, bierauf für 33 Kamilien bie benachbarte neue Colonie Carlsborf an, beren erster Prediger Clement marb: Er versah auch die frangofische Gemeinde zu hofgeismar, und in ber neuen Colonie Relfe, wo er bie neu erbaute Rirche 1709 einweihte, gab mehrere ju Caffel gebruckte Prebigten und Gefänge beraus und ftarb, mit Sufanne Mary aus Met verheirathet, nach fünfzigiabriger treuer Dienftleiftung 80 Jahre alt, 1725 ju hofgeismar, wo er in ber Rouftabter Rirche begraben ift. Sein Sohn und Nachfolger zu Sofgeismar, David Clement ber Jungere, ber fich 1730 mit einer Tochter bes Kaufmann Durand Balescure. (aus Nismes) in Caffel verheirathete und nachher nach Braunschweig und hannover überging, ift ber Berfasser ber leiber nicht fortgesetten Bibliotheque curieuse de livres difficiles à trouver; er flarb 1760 au Hannover.

Bergl. Strieder heff. Gelehrtengeschichte II. 22 und Falkenheiner heff. Städte und Stifter. II. 463-465.

Combe, Prebiger zu Marburg und Schwabendorf. (1724—1730.)

Couderc, Antoine, aus ben Cevennen; ein Walbenser Prediger (nebst Jean Papon aus Pragelas eingewandert), der im Jahre 1688 zuerst als Bevollmächtigter der in hessen und Brandenburg ein Asyl suchenden Flüchtlinge vorkommt (Erman et Reclam Mémoires Tom. VIII. 54) und nachher mit Borell, Portail und Jouvencel mehrere Waldenser-Familien nach hessen führte. Als französischer Prediger 1720 in Cassel ordinirt, stand Antoine Couderc lange Zeit mit Dusmoulin und Rochemont an der Spike des Preschyteriums. Er war auch ein beliebter Lehrer der Mathematif und der französischen Literatur, welchem Simon Causid, der nachsherige Erzieher der drei Prinzen Friedrichs II. seine erste Bildung verdankte. Verheirathet mit einer gebornen Resnouard aus Frankfurt, starb er 1751 zu Cassel.

Courtail, Jean, erscheint eine zeitlang, besonders im Jahre 1702, als Prediger zu Cassel.

Deserret, André Henri, geb. zu Valence in ber Dauphins, Sohn eines französischen Majors und einer Marie de Rosey, römisch-katholisch, bis er zu Paris studizend aus Jansenius Schristen protestantische Grundsäse eingesogen. Jest seine Eltern und sein Vaterland verlassend, kam er dis nach hessen-Cassel, wo er sich dem L. Carl so sehr empfahl, daß er ihn auf seine Rosen drei Jahre in Marburg und 1½ Jahre in Genf Theologie studiren ließ. Seit 1716 ward er Prediger in der 1687 begonnenen von einem Waldenser Pfarrer Girard neu besetzten Colonie Schwabendorf ohnweit Rauschenberg; worauf ihn L. Carl 1721 zum Prosessor der Philosophie und französsischen Sprache zu Marburg ernannte. Er hinterließ eine Handschriftliche Sammlung von Predigten und + 1726.

L'Enfant, Paul. Der erste, 1685 mit Beaumont und Paul Joly aus Met in Cassel angestellte, Prediger der neuen französischen Gemeinde, der aber schon im folgenden Jahre, im Begriff nach Rinteln zu der ihm eröffneten Prosessur zu reisen, 69 Jahre alt, starb. Nach Friedrich Lucae sehr intriguant und im frühzeitigen Streit mit dem deutschen geistlichen Ministerium, weshalb ihn der Landgraf wohl gern entsernen wollte. In dem Casselschen Kirchenbuche ist seine Begräbniß-Nachricht von einem Abraham L'Ensant unterzeichnet. Ein Jaques L'Ensant ging im Jahre 1689 als Prediger nach Berlin, wo er im Jahre 1728 starb.

Dumoulin, Wolfgang, (mahrscheinlich aus ber Ramilie bes früher 1658 ju Geban gestorbenen, lange Beit in Charenton bei Paris mit Le Kaucher berühmten Sugenotten-Predigers und Professors Pierre Dumoulin) in ber France protestante von Saag (1854) als Pasteur des églises Wallones de Leyde et de Delft bezeichnet. Im Jahr 1719 gu Marburg und Caffel geprüft, ward er einer ber vorzüglichsten Prediger ber frangosischen Gemeinde ber Altstadt Caffel, öfters mit Couberc, Rochemont und Martel an ber Spite bes Presbyteriums (als Moberateur), auch einige Jahre hindurch zur Collecten-Sammlung nach Solland und England geschickt, worüber er bem Presbyterium Rechenschaft ablegen mußte (Driginal= Protofoll). Als Lebrer und Schriftsteller war er ein eifriger Anhänger ber Reunion ber evangelischen Confessionen und starb 1745.

Faucher. Eine um die reformirte Gemeinde zu Nismes sehr verdiente Prediger-Familie. Charles Faucher, Enkel eines dortigen berühmten Pfarrers und Professors Jean Faucher, sah sich schon im Jahre 1680 genöthigt nach Otterberg in der Pfalz zu fliehen. Er that dies mit einem Zeugniß der Prediger und Aeltesten von Nismes über sein bisher so untadelhaft geführtes Seelsorger-Amt, und erhielt auch zu Otterberg eine gleichzeitige Empfehlung zum Schuß und zur Unterstügung an alle Freunde "der wahren

Religion" (beibe Urfunden liegen vor mir). Gine Zeit lang unter bem Schut ber trefflichen Fürstin Elisabeth Charlotte von Nassau-Schaumburg bei ber Kirche zu Holzappel angestellt (Benber: Die Walbenser, S. 292), foll er im Jahre 1689 gestorben sein. Sein Sohn Carl Theodor, geb. 1682 au Otterberg, mabrend ber frangofischen Bermuftung in ber Pfalz anfange in ben Casematten von Beibelberg geborgen, bann wieder in ber größten Noth mit ber fliehenden Mutter nach Otterberg gurudgeführt, hierauf als ein hoffnungevoller Waisenknabe von ber Fürstin von Nassau-Schaumburg ber Bestischen Landgräfin Marie Amglie bringend empfohlen, kam im Jahre 1692 nach Cassel. Marie Amalie ließ ihn verköftigen, unterrichten, und anfangs zu Berefeld im Gymnafium und bann ju Lepben, Utrecht und Bremen studiren. 3m Jahre 1708 zu Caffel ordinirt, biente er eine Beit lang ber frangofischen Gemeinde zu Frankfurt a. M., warb bann von & Carl in Nieberzweren, hierauf an ber Stiftsfirche zu Cassel angestellt, wo er 1713 bie Trauerrebe auf Marie Amalie hielt und jum Metropolitan und jum Dechant erhoben im Jahre 1743 gestorben ift. verheirathet, querft mit einer geb. Scheffer aus Berefelb, bann mit einer Tochter bes Prof. Baunschliffer zu Marburg, binterließ er in erster Ebe awei Töchter, wovon eine die Gattin seines Nachfolgers bes Decanus Annrim (bes Berf. Großmutter) wurde. — Verschieden von bieser Familie mar bie bes berühmten Sugenotten = Predigers Le Raucher Charenton bei Paris. Gin Le Faucher empfiehlt im Jahre 1690 aus Paris bem L. Carl seinen in Drange lebenben Bruber, ber früher hessischer Agent in Frankreich und Abvocat bes Prinzen von Tarent gewesen, als Ingenieur.

Le Fevre, Jean, Prediger in der seit 1698 durch die aus der Schweiz gestückteten Waldenser und Franzosen ohnweit Hosgeismar angelegten Colonie von Schöneberg, wo er im Jahre 1706 die neue Kirche einweihte.

Fiaux, 1724 Prediger in Carleborf und Schoneberg

munication in Streit gerieth), ausgezeichnet als Kanzelredner, (von so hinreißender Beredsamkeit, daß man nach Tileman Schenck's Erzählung einen Engel vom Himmel zu hören glaubte), trat er in allen seinen Schriften als Gegner des Papismus, des Lutherischen Zelotismus und als entschiedener Vertheidiger der Rechte der Vernunft auf. Hiermit verband er aber eine zu weit getriedene Abneigung gegen den Mosaitischen Cultus des alten Testaments, und widersetze sich noch kurz vor seinem Tode (er starb 1709 von einer plöglichen Krankheit auf der Kanzel befallen) dem ersten von L. Carl auf der Universität angestellten Lehrer der Jüdischen Alterthümer, Joh. Heinrich Hottinger.

Girard, Guillaume Pierre, ein Walbenser Prebiger, welcher im Jahre 1689 die von trägen wallonischen Landsleuten verlassene Colonie Schwabendorf ohnweit Rauschensberg mit anderen Landleuten besetzte, worauf sich dieselbe auch durch Erbauung neuer Häuser und durch Gewerbsteiß der Strumpswirker auf einige Zeit wieder erholte. Er starb aber schon 1689 (f. Martin).

Guiraud, Claude Theophile, aus Nismes. Er wurde im Jahre 1710 nach Joly's Tod auf L. Carls Empfehlung als Prediger ber französischen Gemeinde ber Casselschen Altsstadt angestellt, wobei ihm die Compagnie des Ministres et Anciens das Zeugniß der Gelehrsamkeit und musterhaften Frömmigkeit ertheilte und große Hoffnungen auf seine Wirkssamkeit setze. Er starb aber schon 1712, in seinem 55sten Lebensjahre.

Hemery, Pierre, 1693 unter ben zur Errichtung eines Hospitals Beauftragten, war eine zeitlang, 1710, nach Joly's Tod Hulfsprediger in Cassel; nachher abgegangen.

Joly, Paul, aus Met, früher Prediger und Professor ber Theologie zu Sedan. Grausam verfolgt kam er 1685 nach Cassel, wo er anfangs als hülfsprediger l'Enfants, dann, nach bessen frühzeitigen Tob, als sein Nachfolger in ber Altstadt angestellt wurde. Ein friedlicher und bescheis

vener Geistlicher, ber mit Denys Papin eine zeitlang bem Presbyterium als Moberateur vorstand. Er starb 1710, nachdem er noch die Oberneustädter Kirche eingeweiht, in seinem 72sten Lebensjahre. Im Jahre 1688 war auch ein Daniel Joly an der Spize der aus der Pfalz nach Dessen und Hanau gestohenen Waldenser, welche ein Unterkommen bei dem L. Ernst Ludwig zu Darmstadt suchten. (Bender, die Waldenser. S. 286.)

Juvencel, Jaques, aus ber Dauphine; er führte mit Borell, Couderc und Portail mehrere hundert sogenannte Waldenser nach heffen, welche großentheils sich an der Diemel und in Carlshasen niederließen. Im Jahre 1699 wollte er auch dreißig dieser Waldenser in der Gegend von Rinteln unterbringen, was aber wahrscheinlich wegen der dort herrsschen lutherischen Lehre mißlang. In einer gleichzeitigen Bittschrift an L. Carl, um Ersat der Reisekossen und um eine and derweitige beliedige Anstellung in hessen, führt er an, daß er ehemals Lieutenant im französischen Kriegsbienst gewesen.

Laget, eine zeitlang Prediger der Colonie von 3mmenhausen; 1693 erhielt er eine Natural-Besoldung aus der Renterei von Grebenstein.

de L'ambremont, Philipp, aus Seban, früher Prediger in Chaltray, nach heftiger Verfolgung seit 1686 in Cassel, verheirathet mit einer Rachel Richier, Tochter bes verdienstvollen 1695 zu Frankfurt gestorbenen Predigers zu Vockenheim Jean Richier. (Vergl. über diesen Richier das 1854 zu Frankfurt gedruckte Troisieme Jubilé séculaire de l'Eglise resormée de Francsort. p. 22. 50.) Er verheirathete seine Tochter Lea im Jahre 1714 mit dem Sprachmeister und Lecteur Cagnel zu Cassel, gerieth aber 1717 in Conssict mit dem Presbyterium, welches ihn ersuchte, sich nicht mehr in gewisse Geld-Angelegenheiten der französischen Gemeinde zu mischen, und starb 1719.

de Lescure, der 1710 die 1705 zu Mariendorf gebaute Kirche einweihte.

munication in Streit gerieth), ausgezeichnet als Ranzelrebner, (von so hinreißender Beredsamkeit, daß man nach Tileman Schenck's Erzählung einen Engel vom Himmel zu hören glaubte), trat er in allen seinen Schriften als Gegner des Papismus, des Lutherischen Zelotismus und als entschiedener Vertheidiger der Rechte der Vernunft auf. Hiermit verband er aber eine zu weit getriebene Abneigung gegen den Mosaitischen Cultus des alten Testaments, und widersetze sich noch kurz vor seinem Tode (er starb 1709 von einer plößlichen Krankheit auf der Kanzel befallen) dem ersten von L. Carl auf der Universität angestellten Lehrer der Jüdischen Alterthümer, Joh. Heinrich Hottinger.

Girard, Guillaume Pierre, ein Walbenser Prediger, welcher im Jahre 1689 die von trägen wallonischen Landsleuten verlassene Colonie Schwabendorf ohnweit Rauschensberg mit anderen Landleuten besetzte, worauf sich dieselbe auch durch Erbauung neuer Häuser und durch Gewerbsteiß der Strumpswirker auf einige Zeit wieder erholte. Er starb aber schon 1689 (s. Martin).

Guiraud, Claude Theophile, aus Nismes. Er wurde im Jahre 1710 nach Joly's Tod auf L. Carls Empfehlung als Prediger der französischen Gemeinde der Casselschen Altsstadt angestellt, wobei ihm die Compagnie des Ministres et Anciens das Zeugniß der Gelehrsamkeit und musterhaften Frömmigkeit ertheilte und große Hoffnungen auf seine Wirkssamkeit setze. Er starb aber schon 1712, in seinem 55sten Lebensjahre.

Hemery, Pierre, 1693 unter ben zur Errichtung eines Hospitals Beauftragten, war eine zeitlang, 1710, nach Joly's Tob Hulfsprediger in Cassel; nachher abgegangen.

Joly, Paul, aus Met, früher Prediger und Professor ber Theologie zu Sedan. Grausam verfolgt kam er 1685 nach Cassel, wo er anfangs als Hülfsprediger l'Ensants, dann, nach bessen frühzeitigen Tod, als sein Nachfolger in ber Altstadt angestellt wurde. Ein friedlicher und bescheis

bener Geistlicher, ber mit Denys Papin eine zeitlang bem Presbyterium als Moberateur vorstand. Er starb 1710, nachdem er noch die Oberneustädter Kirche eingeweiht, in seinem 72sten Lebensjahre. Im Jahre 1688 war auch ein Daniel Joly an der Spize der aus der Pfalz nach Dessen und Hanau gestohenen Waldenser, welche ein Unterkommen bei dem L. Ernst Ludwig zu Darmstadt suchten. (Bender, die Waldenser. S. 286.)

Juvencel, Jaques, aus ber Dauphine; er führte mit Borell, Couderc und Portail mehrere hundert sogenannte Waldenser nach hessen, welche großentheils sich an der Diemel und in Carlshasen niederließen. Im Jahre 1699 wollte er auch dreißig dieser Waldenser in der Gegend von Rinteln unterbringen, was aber wahrscheinlich wegen der dort herrschenden lutherischen Lehre mißlang. In einer gleichzeitigen Bittschrift an L. Carl, um Ersat der Reisekosten und um eine and berweitige beliedige Anstellung in hessen, führt er an, daß er ehemals Lieutenant im französischen Kriegsbienst gewesen.

Laget, eine zeitlang Prediger ber Colonie von Immenhausen; 1693 erhielt er eine Natural-Besoldung aus ber Renterei von Grebenstein.

de L'ambremont, Philipp, aus Seban, früher Prediger in Chaltray, nach heftiger Verfolgung seit 1686 in Cassel, verheirathet mit einer Rachel Richier, Tochter bes verdienstvollen 1695 zu Franksurt gestorbenen Predigers zu Bockenheim Jean Richier. (Vergl. über diesen Richier das 1854 zu Franksurt gedruckte Troisieme Jubilé séculaire de l'Eglise resormée de Francsort. p. 22. 50.) Er verheirathete seine Tochter Lea im Jahre 1714 mit dem Sprachmeister und Lecteur Cagnel zu Cassel, gerieth aber 1717 in Conssict mit dem Presbyterium, welches ihn ersuchte, sich nicht mehr in gewisse Geld-Angelegenheiten der französsischen Gemeinde zu mischen, und starb 1719.

de Lescure, der 1710 die 1705 zu Mariendorf gebaute Kirche einweihte. VII. Band.

8

Martel, François. Nach Cassel 1719 ehrenvoll berusen, auch französischer Hofprediger L. Carls, der ihn wegen seiner bewährten Energie im Jahre 1724 zum ersten Inspector und Visitator aller französischen Colonien in Hessen ernannte, um die disher nicht selten sehlende Harmonie unter den Geistlichen, und eine gleichförmige Disciplin zu bewirken. (S. die Instruction desselben Beil. B. Rr. XV.) Er bestam einen Candidaten Guillet zum Gehülsen und, seinen Collegen Philipp de Rochemont zum Nachsolger, 1736. — Früher kommt ein Pierre Martel vor, dessen 78jährige Wittwe, nachdem sie schon mit ihren Kindern von Ludwigs XIV. Dragonern zur Abschwörung gezwungen worden war, im Jahre 1687 zu Amiens gefangen, den König slehentlich um Befreiung bittet. (Bulletin de la societé de l'Histoire du Protestantisme français. II. 342.)

Martin. Unter ben gablreichen Religionsflüchtlingen biefes Namens zeichnet fich in Caffel ein Jean Martin 1693 burch feine Thätigfeit bei Errichtung eines hospitals aus Außer ihm Daniel Martin, von welchem man weiß, ball er als Walbenfer Prediger mit seinen 4 Rindern und andere Familien aus ben piemontesischen Thälern im Jahre 1686 nach Seffen-Somburg jog, und bie Aufnahme berfelben fo wie bie Stiftung ber Colonie Friedrichsborf bei bem L. Friedrich II. von Beffen= Somburg zu Stande brachte. Jahre nachher bewirkte er mit Jean Borell bei ber Fürstin von Nassau-Schaumburg zu Holzappel bie Aufnahme von 115 Klüchtlingen aus Pragelas und ber Dauphine, wodurch bie Colonie von Charlottenburg entstand. (G. Borell.) ift berselbe Daniel Martin, welcher seit 1689 an ber Spige etlicher, bisber in ber Schweiz jurudgebliebener, Rlüchtlinge nach ber icon 1689 angelegten, aber burch Auswanderung einiger wallonischen Familien geschwächten, Colonie Ochmabenborf, Amts Rauschenberg, ale Nachfolger Girarb's Daniel und Jean Martin, fein Gobn, waren auch bei ber Gründung ber benachbarten, von Schwabendorf aus

mit brei Familien besetzten, kleinen Colonie Hertingshausen thatig, und unterstützten außerdem die 1687 gestiftete Colonie Hammonshausen, seit 1700 Louisendorf genannt, ohnweit Frankenberg. Daniel starb 1704.

Ein Antoine Martin erscheint 1703 als Borleser und Schulmeister zu Schöneberg bei Hosgeismar, ein Salomon Martin und Pierre Martin als Kausseute in Cassel. Der Stammvater der noch in hessen blühenden Familie, Bater des Metropolitans Joh. Chr. Martin, des Berfassers der topographischen Nachrichten von Niederhessen, ist Jean Pierre Martin, der als Kind mit seinem Bater 1685 nach hessen flüchtete, hier Physik und Chemie studierte, nachseher furskölnischer Oberbergrath wurde, und mit seiner Gattin, Tochter des Superintendenten, J. Chr. Ungewitter, sieden Söhne erzeugte. (Bergl. Strieder XIII. 267.)

Moutoux, Jaques, aus bem Thale Pragelas, ber nach grausamer, standhaft erduldeter Berfolgung zuerst in Dessen-Darmstadt an der Spize von 235 Waldensern zur Gründung dreier Colonien im Odenwald (Rohrbach, Weinbach und Hahn) mitwirkte, seit 1717 nach Hanau überging, wo ihm sein Sohn David Moutour als Prediger nachfolgte. (Bender a. a. D. 353. 354.) Späterhin erscheint Jean Daniel Moutour als Prediger zu Louisendorf und Wiessenstelb.

Pareus, 1724 Prediger in Schwabendorf.

La Place, aus der französischen Schweiz, seit 1723 Prediger in Todenhausen, einer 1720 ohnweit Wetter von 40 Flüchtlingen aus den piemontesischen Thälern (welche früher sich im Würtembergischen und Badenschen niedersgelassen hatten) angebauten Colonie. La Place ging 1731 in sein Vaterland zurück. (Bach, kurb. Kirchenstatistik S. 435.)

Renaud, 1699 Prediger und Führer etlicher die Schweiz verlaffender Flüchtlinge, für welche in Seffen im Jahre 1700 die kleine Colonie Gethsemane (vormals Gözmann) ohnweit Friedewald angelegt wurde, die mit ber

balb nachher eingegangenen Colonie in Bacha verbunden wurde. Renaud's Gehülfe und Nachfolger als Prediger war Royer. (Vergl. Bach S. 335.)

Rivalier, Claude, seit 1716 Capellan L. Carls und Prediger zu Cassel in der Altstadt, der oft nehst Couderc und Rochemont in den Protosollen der Compagnie des ministres et anciens als Moderateur vorkommt. Er war verheirathet mit Elisabeth Martin, Tochter des Salomon Martin in Cassel, folgte aber 1718 einem Ruse nach Hamburg. (Beilage B. XI.)

de Rochemont, Philippe, geb. 1693, ohnweit Genf, anfangs Cadet bei einem Schweizer-Regiment, dann Geift- licher, seit 1718 Prediger in Cassel, ausgezeichnet durch seine Geistes- und Rednergaben, anfangs Gehülse, seit 1736 Nachfolger des Inspector Martel. Außer einer Oraison funedre zu Ehren des Königs Friedrich I. von Schweden, gab er auch für L. Wilhelms VIII. Tochter eine Uebersesung von Turretins lateinischer Kirchengeschichte heraus; er starb 1759. Sein Sohn Guillaume, eine zeitlang Prediger zu Mariendorf, zog 1751 nach Holland und wurde niederländischer Gesandischafts-Prediger in Lissadon.

Speck, Joh. Walentin, aus Frankenthal, seit 1715 in Trepfia bei ber französischen Colonie als Prediger ansgestellt. Er starb 1754, 78 Jahr alt, in Cassel. Einer seisner Söhne, Joh. Gabriel, 1720 zu Trepfia geboren, ward nachher Prediger zu Todenhausen und Wiesenschle, wie auch zu Trepfia und Marburg († 1792).

Tessier. 1724 Prediger in Carlshafen bei ber französischen Gemeinde, neben welcher sich auch in Folge ber den Colonen ertheilten, sonst seltenen, freien Religions- übung seit 1707 und 1717 eine deutsch reformirte und eine lutherische Gemeinde unter eigenen Predigern befand.

Vaudre, 1724 Prediger in Mariendorf und 3ms menhausen. (S. Beilage B. XV.)

Vernejoul, früher Prediger ber Wallonen in Sanau, seit 1716 in Cassel angestellt, wo er in einen doppelten Streit verwickelt, mit seinem Collegen Rivalier wegen bes Vorrangs, mit bem Presbyterium wegen eines von ihm nicht herausgegebenen Armen-Vermächtnisses im Jahr 1717, ohne Zeugniß und Urlaub wieder nach Hanau abzog.

Als Vorleser (lecteurs), Vorsänger (chantres), Schulmeister und Sprachlehrer zu Cassel erscheinen: Bertin, 1685.

Jean le Boeuf, welcher 1687 einen jährlichen Ge-

Pierre de St. Amour, maitre d'école, 1697.

Jeremie Beaujot, lecteur et chantre aus Seibelsberg, 1697. † 1704.

Jean Hesneau, lecteur et maitre d'école, 1697. Le Coin, maitre de langue et d'école, 1697.

François Cagnel aus Met, lecteur, chantre und maitre d'école, ber im Jahre 1714 eine Tochter bes Presbigers L'Ambremont heirathete. Seit 1707 französischer Lehrer ber fürstlichen Evelknaben. Er gab 1728 und 1729 Geburtstagsfeier-Gedichte für L. Carl, und eine jest felstene Description de la Cour (contenant quatorze lettres historiques) heraus, und starb 1762 in seinem 76ten Lesbensjahre.

La Barre, 1704 jum Nachfolger Beaujot's ernannt, ber aber 1705 jum Aerger bes Presbyteriums zu Caffel ohne Urlaub nach Wesel abzog.

Belmont, ber zugleich Borleser und Sospitalsmächster mar.

Benezé, Sohn bes Perruquiers, lectour, späterhin eine zeitlang Prediger in Marienborf.

Henri Marchand, maître d'école; von ihm stammen zwei Demoiselles Marchand ab, welche noch unter L. Frie-brich II. Kinderschulen hielten.

Antoine Martin, Borleser und Schulmeister 1703 zu Schöneberg.

Orivel, maître d'école, 1717.

J. Fr. Piat, 1727 lecteur.

Jean François Valgore, Sprachmeister ber Ebel-knaben, ber sich auch Drateur und Medeein nannte, und seit 1703 bis 1711 zahlreiche panegyrische Geburtstags-feier-Gebichte bem L. Carl widmete.

Tanz und Fechtmeister als vorübergehende ober unverheirathete Prosessionisten sind nicht verzeichnet, doch kommt beiläusig ein mattre d'armes Namens l'Ange († 1686) und ein mattre de danse à la Cour Favier, Nachfolger eines Triolet, vor.

Buchhändler und Buchbruder. Boran sieht bie aus ber Normandie seit 1685 in Cassel eingewanderte, bis auf die neueste Zeit privilegirte, Familie ber Estienne.

Jaques Estienne, ber Aeltere, geb. 1629, Buchbinder und Buchhändler, starb 1689 zu Cassel 60 Jahre
alt. Sein gleichnamiger Sohn Jacob Estienne (dessen Mutter als Wittwe von ihrem Vermögen lebte), geb. zu Dieppe,
war ansangs Universitätsbuchbinder in Heidelberg, ward
aber im Jahre 1686 von L. Carl zum Hos-Buchhändler
ernannt, 1697 zu den Kausseuten gezählt und zeichnete sich
durch den Verlag etlicher Schristen des Dionysius Papin
aus. Als sein Associé erscheint seit 1697 Pierre Sarson.
Dieser Estienne, verheirathet mit einer Gremecieux aus Mes,
war zugleich ein angesehener Ancien de la compagnie. Er
starb 1736. Schon vor seinem Tode solgten ihm als Buchhändler und Buchbrucker Jean Samuel Estienne (geb. 1688)
und dessen Resseure.

II. Französsische Mitglieder der Kanzlei (Chancellerie) und Colonien-Commissaire, welche zugleich Räthe des Landgrafen waren; wohnhaft in Cassel (seit 1685 bis 1730). \*)

Pierre d'Aubigny, mit bem Familien-Namen Feuquieres. Einer ber erften und vorzüglichsten Refugies, beffen minder ftandhafte, zur römischen Kirche gurudgefallene Bermanbte unter Ludwig XIV. und beffen Nachfolgern zu hohen Chrenstellen gelangten. 2. Carl ernannte ihn schon 1685 jum Amtmann (Baillif) ber frangofischen Colonie und jum Mitglied ber Chancellerie, jugleich mit feinem Berwandten Jean Baptifte Feuquieres b'Aubigny, ber auch landgräflicher Secretair mar. Mit Pierre D'Aubignn, ber fich in Caffel mit einer Tochter bes Reichstagsgefandten und Regierungerathe Bobel verheirathete, erlosch beffen Mannsftamm in heffen; seine Wittme verkaufte noch im Jahre 1750 bie von ihm hinterlassene kostbare Medaillen-Sammlung an ben Landgrafen Wilhelm VIII.; als eine feiner Enfelinnen fich mit bem Gebeimen Legationsrath Engelbronner verheirathete, fügte biefer fich ben Namen b'Aubiany bei.

Fréderic de l'Alouette de Vernicourt, früher Parlamenterath in Met, seinem Geburtsort. Benoit in der Histoire de l'Edit de Nantes, Tom. V. 956 und nach ihm Erman und Reclam in den Mémoires I. 236. erzählen zum Jahre 1685 seine merkwürdigen Schicksale bei der Berfolgung der ohnweit Kaiserslautern und Homburg verstedten und durch Dragoner des grausamen Gouverneurs La Breteche aufgefangenen Flüchtlinge aus Met.

La plupart de ceux qui firent pris, se racheterent de la prison, en se faisant catholiques, et une fille qui le

<sup>\*)</sup> Zum Sitz ber französischen Kanzlei wurde bas nacher auch anbern Collegien eingeräumte, neben bem Palais bes Prinzen Mazimilian, bem jetzigen Opernhaus, gelegene Ober-Neustäbter Haus eines Gaspard Chollet bestimmt. (Schminde's Beschreibung von Cassel. S. 309.)

refusa fut mise dans un couvent. Vernicourt, conseiller au parlement de Metz ayant signé à Hombourg fut relaché par la Breteche sur sa parole, à condition d'aller avec un officier de la garnison chercher ses six filles, qu'il avait et qui étaient arrivées à Francfort, où elles attendaient leur père. Mais après avoir en vain essayé de les reduire par persuasions, promesses, menaçes, il trouva, plus à propos de les imiter, que de tenir une parole extorquée par un force majeure, et il se rendit à Cassel avec ses filles. hier finden wir ihn, nachdem er mit einer Mabame le Gendre vor bem Presbyterium seine Reue bezeugt und abgeschworen, Beilage B. Nr. II., seit 1686 bis 1695, als Conseiller noble de la Sérénité de Hesse, et Commissaire pour les affaires des François, mobei er jeboch mit feinem Collegen bu Collet nicht felten uneinig mar. Er gab im Jahre 1689 eine frangofische Uebersetung ber hessischen Rirchen-Ordnungen vom Jahre 1657 unter bem Titel Reglemens de l'Eglise, de la Reformation, du Consistoire, du Presbytere et de l'Ecole beraus (feine Sandschrift steht unter ben Manuscripten ber Casselschen Bibliothef 4. Nr. 73), welche ben Colonien gur Richtschnur biente. Bon seinen Töchtern ging eine, Florence be Bernicourt be Ia Sauffane, nach Berlin über; bie anderen erscheinen baufig bei ben Taufen vornehmer Refugies in Caffel als marraines und erhielten, als ihr Bater 1698 ift seinem 75ten Jahre in Caffel ftarb, von &. Carl eine jährliche Penfion von 250 Gulben nebft etlichen Naturalien, g. B. einem Centner Rarpfen.

Jean Perrachon, Seigneur du Collet aus Grenoble, Sohn eines Parlamentsrathes, im Jahre 1685 gleich nach ber Revocation bes Edicts von Nantes in Hessen eingewandert und von L. Carl zum Gentilhomme de la Cour, und zum Conseiller et Commissaire pour les affaires des François ernannt; eine mit Gehalt verbundene Stelle, welche der Landgraf, als mit dem Tode seines Collegen Vernicourt sich die Geschäfte der französischen Justiz und Administration vermehrten, 1698 ihm durch eine Zulage von Naturalien verbesserte. Er war ein einflußreiches Mitsglied der Compagnie des Anciens, und brachte 1696 und 1706 eine Union des ministres et des dourses der beiden französischen Gemeinden der Altstadt und der inzwischen weister vorgerückten Ober-Neustadt zu Cassel zu Stande. Seine erste Frau, Esther de Sarrasin de la Pierre, stard 1690, worauf er im Jahre 1693 Marie Ferry de Jussy, Tochster des Parlaments-Advocaten David Ferry aus Met heisrathete.

Jean Robert aus henrichemont (Departement Cher). Nachbem er im Jahre 1685 mit Berluft feines ganzen Bermögens nebst seiner Frau Margarethe Ravot (Tochter Vierre Ravot's und einer Jubith Bonnet) und seinem erftgeborenen Sobne Jean Eftienne (geb. 1682) nach Caffel geflüchtet war, erscheint er baselbst seit 1686 als Notaire Imperial und feit 1689 als Secretair ber frangofischen Chancellerie, ein fenntnifreicher Jurift, außerft thatig bis ju seinem Tobe 1720, besonders bei der Bertheilung ber Collecten für bie Colonien und als Director ber Manufacturen. Als er im Jahre 1687 sein Töchterlein Charlotte Amalie taufen lies, übernahm &. Carl und beffen Tante, bie Pringessin von Tarent, die Gevatterschaft; ihre Stelle vertraten ber Sofmarschall Wilhelm von Sof und ein Fraulein von Mornay, Sofbame ber Pringeffin. Rach feinem Tobe folgten ihm zwei Gohne, Jean Estienne und Guillaume, jener als Secretair, biefer als Colonien = Commissar ber Ranglei. Guillaume ward ber Stammvater eines, um bie Ungelegenheiten ber frangofischen Colonien fehr verdienten, noch blühenden Geschlechts (Strieder und Casparfon a. a. D. 26, 27.)

Friederic de Bergier de Boulogne, Seigneur d'Alençon. Er war seit 1716 eine kurze Zeit Mitglied der Kanzlei und besoldeter Conseiller L. Carls.

Jean Albert Godin, besolbeter Colonien-Commissair, welchen L. Carl im Jahre 1698 zur Bisitation ber Colonien von Hersfeld, Bach und Philippsthal abschickte (Rammer-Archiv).

Ougier de Normandie, er war 1724 unter bem Director v. Lüberiz nebst Göddaeus und Dupun Mitglied ber Chancellerie.

Jean Olry, Parlaments = Advocat zu Mes, Sohn einer Anna bu Chat, welche früher mit Pierre Bourbon au Met, bem Bater bes Caffelichen Burgermeiftere und Reaierunas = Raths Samuel Bourbon verheirathet, nachber Gattin des Königlichen Raths Samuel Dirn wurde. Jean Dlry, im Jahre 1685 verfolgt, getrennt von feiner Kamilie, anfangs in Retten nach Paris geschleppt, bann nach Ros delle, hierauf nach ber Insel be Re und Martinique verwiesen, gelangte über bolland im Sabre 1689 nach Caffet. wo sein Better Samuel Bourdon in hohen Ansehen ftand. und auch feine Tochter einen Gunftling bes Landgrafen, den Kriegsrath Klaute, heirathete. Hier, mit einer landess fürstlichen Pension verseben, veröffentlichte er bie 1690 in Sanau gebruckte Geschichte seiner und feiner Glaubensage noffen aus Met erlittenen graufamen Berfolgung. 3m Jahre 1698 beauftragte ihn L. Carl nach D'Aubigny's Tobe mit ber frangofischen Justigamtmanns = Stelle. Bu Caffel erreichte er fein 84. Lebensjahr (Strieber, V. 52 und VII. 132, vergl. Erman und Reclam Tom. VIII.)

III. Französische Religionsslächtlinge, welche von E. Carl im Hof-, Staats- voer Kriegsdienst angestellt, oder mit Pension versehen wurden.

Alexander Rolaz de Rosey aus ber französischen Schweiz, ein naher Anverwandter bes in Berlin bei Friederich I. als Commandeur ber Schweizer-Garbe angestellten Imbert be Rosey, einer ber einflußreichsten Beförderer ber französischen Colonisation; seit 1686 Hosmeister und bes

ftanbiger Reisebegleiter bes Erbyringen Friedrich I., bem er neben ber feineren Sprachkenntniß, fatt ber bisberigen pebantischen und lateinischen Methode, eine mehr cavalier= mäßige Erziehung gab. L. Carl ernannte ibn auch 1691 jum Oberst und Commandeur eines, in Sold ber Generals Staaten ftebenden Ruß-Regimente, fpaterbin, feit 1697, jur Belohnung feiner Dienfte jum Commandanten und Gouverneur von Ziegenhain und feit 1706 zum General-Major. 3m Jahre 1699 übernahm er noch bie Einladung und Unfiedelung ber aus ber Schweiz flüchtenden Balbenfer und Frangosen am Diemelstrom und zu St. Ottilien im Raufunger Wald. Er war auch ein ftanbhafter Freund Papin's. ber ihm als Kenner und Liebhaber ber Mathematif und Mechanif eine feiner noch jett lehrreichen bybraulischen Abhandlungen widmete (f. Papin's Recueil). Berheirathet mit einem Fraulein be Batteville hinterließ er im Jahr 1712 einen Gohn Alexander Eugen, welcher fpaterbin Dberhofmarschall, Staatsminister und Chef bes Departe mente ber frangofischen Colonien murbe, 1779 in seinem 73. Jahre ftarb.

Philippe de Bachelé, Seigneur de Crespy, gewesener angesehener und reicher Conseiller und Abvocat des Parlaments zu Met, der die Auslieferung seiner Kinder standhaft verweigerte, dessen Gattin aber sich 1685 mit sechs Kindern nach Berlin und Cassel rettete. Sie stard 1696 als 78 jährige Bittwe zu Cassel. In den Kirchendüchern der französischen Gemeinde zu Cassel wird einer Anne le Bachellé, Gattin des gewesenen Parlaments-Advocaten David Ferry de Jussy aus Metz erwähnt, von welcher eine zehnjährige Tochter Elisabeth 1691 in Cassel besgraben wurde, eine andere Marie 1693 sich mit J. P. du Collet verheirathete.

Jean Bachelé, genannt de Sevigny war im Jahre 1708 Major in &. Carls Diensten, und starb 1730 zu Cassel in seinem neunzigken Jahre. Balsour, Rammerbiener L. Carls, ber ein haus int ber Bellevue ber Ober-Reufladt besaß.

Annibal de Bariac, Seigneur de St. Sauveur et de Cadenoux, Stallmeister L. Carls, starb 1689 in Cassel in seinem sechsundfunfzigsten Jahre. Im Jahre 1699 kam ein Jean de Bariac, nebst den Herren de Rochegude und de la Grivelière, als Abgesandter der noch in der Schweiz verweilenden und ein Asyl in Hessen suchen Refugiès nach Cassel.

Lorenz de Beauregard aus Avignon, früher Capitain in ber Picarbie. Er kam aus ber Schweiz 1699, um ein Afpl in Heffen zu suchen und in L. Carls Dienste zu treten, starb aber schon in demfelben Jahre.

Joseph la Corne, Hausofficiant L. Carls.

De la Coudriaire, genannt Babault, ein von L. Carl mit seiner Schwester, einer Frau von Lencionaire, aufgenommener Edelmann, dessen neugeborenen Sohn L. Carl selbst 1687 in der Schloßcapelle zur Taufe hob.

Du Chat, Seigneur de Dommangeville aus Metz, gewesener Kriegsrath und Stallmeister bes Königs von Navarra, (S. Olry). Seine Tochter Susanne heirathete 1698 zu Cassel ben Brandenburgischen Stallmeister Claude d'Ingenheim, dessen Mutter sich mit einer großen Familie in Berlin niedergelassen hatte, und dessen Schwester, die dort wohl angesehene Mademoiselle d'Ingenheim, im Jahre 1700 mit der Gemahlin des Erdprinzen Friedrich nach Cassel kam, wo sie 1734 in hohem Alter starb. Ihr jüngerer Bruder Daniel, Stallmeister des L. Carl von Rotendurg, ist derselbe, mit welchem sich eine Tochter des L. Friedrich II. von Hessen Homburg vermählte (vergl. Erman und Reclam, Memoires Tom. III.)

Du Pont de Baussuges, Seigneur d'Espinassons mit dem Vornamen Erail, aus Languedoc. Er starb 1689 au Cassel in seinem 55. Jahre. Seine verwaisete Tochter

Mabem. D'Espinassons steht 1697 unter ben Pensionairen bes L. Carl.

Du Puy (nicht zu verwechseln mit Du Puis, Seigneur de Sandoville, ehemaligen Hofmeister L. Carls). Er war Hofcommissar und seit 1724 Mitglied der Chancellerie. Seine Wittwe besaß 1736 ein neugebautes Haus in der Ober-Neustadt.

George und Guyon, beibe Kammerbiener am Hof. de Gaillardy, Louis, Haushofmeister ber Prinzessin von Tarent 1688 u. s. w.

de Goullon, Ingenieur, ber 1685 bem E. Carl ein Memoire pour l'attaque et desense d'une place widmete (Mss. mathem. et milit. ber Casselschen Bibliothek fol. 8), eine Zeitlang in Hollanbischen Diensten war, und in ber Preußischen Artillerie zum General emporstieg.

Jean Labat, Hausofficiant &. Carls.

de Lamberty, Abraham Enée, war Major in bem hessischen Grenadier=Regiment. Im Jahre 1729 ließ er seinen Sohn Jerôme Pierre in Cassel taufen.

Landron, Teutte, gewesener Offizier bei ber Schweiszer=Garbe in Frankreich. Bei ber Taufe seines Sohnes 1686 in Cassel ließ sich ber zur Gevatterschaft gebetene Landgraf durch den Regierungs Rath v. Halde und ein Fräulein von Vernicourt vertreten.

De Langallery, Philipp de Gentil, Marquis. Er hatte sich als General unter Ludwig ben XIV. während bes Spanischen Krieges ausgezeichnet, nachher in Ungnade bei seiner früheren Freundin der Frau von Maintenon gefallen, seine Zuslucht 1700 zum Kaiser und Prinzen Eugen genommen, hier wieder in Folge seiner Etourderie den Dienst verlassen müssen. Gegen das Jahr 1714 kam er in verzweiselten Umständen mit seiner protestantischen, schönen, aber intriguanten dritten Frau, der später hier berüchtigten Marquise (Marie Marguerite Geronne de Gratias ihrer Familie nach) an den Hof L. Carls, wo sie ihren Sohn Charles Louis

in der französischen Gemeinde tausen ließen und er nach dem Uebertritt zu der reformirten Religion sich ein Brevet als hessen-Casselscher General-Lieutenant verschaffte. Zurückgegangen nach Wien als Sollicitant und Projectenmacher, und wegen seines abenteuerlichen und verrätherischen, mit einigen vornehmen Türken gegen den Pabst errichteten Bundes, eingesperrt, starb er dort 1717 kummervoll und der Vernunft beraubt. (Vergl. die 1743 in haag gebruckten Memoires des Marquis de Langallery).

Pierre Joubert de Lorgerie, eine Zeitlang hofs meister bei ben Prinzen Carl und Wilhelm auch Obrists Lieutenant ber Ausnahms sober Garnisons Truppen. Er hinterließ 1698 ein Legat für die Armen der französischen Gemeinde zu Cassel.

de Maleverne, Seigneur de la Moche, von E. Carl 1686 als Professor ber Heralbik zu Marburg angestellt, verließ er drei Jahre nachher die Academie. Er hinterließ dort eine Tochter, welche von der Universität eine Pensson erhielt und unter Papins Curatel stand.

Mangin, Abraham, Lieutenant in L. Carle Diensten.

de Marcheval, Daniel, aus Met, seit 1689 Ingenieur und Capitain in bem Fuß=Regiment bes Prinzen Carl. Bei ber Taufe seiner Tochter Henriette im Jahre 1700 zu Cassel standen ber Obrist von Blixenkron und bessen Gattin zu Gevatter.

de Mesnars, Gentilhomme de S. A. S., und so 1697 unter ben Pensionairen bes Landgrafen verzeichnet. Ein Philipp Mesnars, Seigneur d'Air, früher Prediger zu Saintes, wurde von der Königin von Dänemark, L. Carls Schwester schon im Jahre 1685 als ihr Hosprediger nach Kopenhagen berusen. (S. Bulletin de la Societé de l'histoire du Protestantisme françois. 1854 pag. 173.) Ein Simon Mesnard zu Paris versertigte für L. Carl ein trefsliches Fernrohr (Besch. von Cassel S. 177).

Million

Dupuys, Marquis de Montbrun, Seigneur de Villefranche, der nach Berlin überging. Er verheirathete 1686 seine Tochter Elisabeth mit dem Regierungs-Rath Nicolaus v. Harthausen in Cassel.

Charles Jaques de Monvaux, Seigneur de Franchoncamp, früher Obrist-Lieutenant im Regiment Turenne. Seine Tochter Marie Jacobe starb im Jahre 1690 zu Cassel.

Montlouet, de Dangennes Rambouillet, so hieß ihrer Geburt nach die Gattin eines eifrigen Hugenotten und gewesenen Schweizer-Capitains, Seigneur Mosnier, deren drei Schwestern nach dessen Tob 1685 nach Deutschland flohen; zwei zogen nach Berlin, eine nach Cassel.

Philemon de Morembert, Seigneur, Cabet, aus Mes, war nach seiner Einwanderung als Officier bei der landgräflichen Garde du Corps angestellt. Berheirathet mit einer Susanne Formen, ließ er zu Cassel eine Tochter tausen, wobei der Garde-Obrist Heinrich von Baumbach und Frau Dorothea v. Hof, geb. Schwerzel zu Gevatter standen; er starb aber schon 1688 in seinem 28. Jahre. Eine Demoiseille de Morembert, bezeichnet als Tochter des Hauptmanns Philemon de Morembert, heirathete den Archistecten Paul Dury.

Jean de Peltern, Seigneur, war 1688 Capitain in ber landgräflichen Garbe und Platmajor zu Cassel.

Ravot, Louis Gabriel, Sohn bes lange Zeit als ancien und Secretair bes Presbyteriums zu Cassel angessehnen Gabriel, mar Prevoyer und Marechal be Logis in bem Dragoner-Regiment bes Prinzen Wilhelm. († 1718.)

Renneville, Constantin, als Sugenot 1687 mit seiner Familie aus Frankreich nach ben Niederlanden ge-flohen, 1702 nach Versailles zurückgekehrt und von Lud-wig XIV. wieder im Kriegsdienst angestellt, bald nachher aber als verdächtig in die Bastille versett. hier eilf Jahre unter der grausamen Behandlung des Gouverneurs de

Bernaville schmachtend, ward er von den Mißbräuchen und Drangsalen dieses Gefangenhauses so empört, daß er nach seiner Befreiung und Verweisung aus Frankreich die damals in alle Sprachen übersetzte histoire de la Bastille in Amsterdam drucken ließ. Seit 1720 von L. Carl als Artilleries Major und Obrist-Lieutenant der Infanterie von der Suite angestellt, gab er in Cassel noch seine in der Bastille versfaßten geistlichen Lieder, auch ein französisches Gedicht zur Geburtstagsseier L. Carls heraus, und starb 1723. Seine Wittwe, Judith geb. Devaux, starb 1767. 83 Jahre alt.

Samuel de la Roche, aus einer berühmten Hugenotten-Familie; L. Carl stellte ihn zuerst als Major in
Prinz Wilhelm's Fuß-Regiment, seit 1698 als Obrist-Lieutenant bes aus verschiedenen Grenadier-Compagnien sormirten Grenadier-Bataillons an. Im Jahre 1703 ward
er nach dem Tode des Obristen v. Tettau, Obrist und
wirklicher Commandeur des nunmehr aus 10 Compagnien
zusammengesesten, in allen Schlachten berühmten, GrenadierRegiments, späterhin General. Nach dem Frieden zu Utrecht
pensionirt, starb er im Jahr 1722. In einem noch vorhandenen Condolenz-Schreiben L. Carls an seine Wittwe
(von 1722), worin die Verdienste des Verstorbenen anerkannt werden, verspricht der Landgraf für seine beiden hinterlassenen Söhne zu sorgen.

Pierre Isidor Raynaud, Sohn bes Charles Raynaud Seigneur be la Bibalie. Er war ein angesehenes Mitglied ber französischen Gemeinde zu Cassel und heirathete daselbst, im Jahre 1713, eine Marie d'Antrecht aus Perigueux in der Guienne.

de Sally, Charles Perrault, Seigneur, aus ber Bourgogne. Durch ihn lub L. Carl 1687 bie nach ber Schweiz geflüchteten Walbenser und Hugenotten ein, welche meistens nach Oberhessen vertheilt wurden. Als er und seine Gattin Jeanne be la Corne im Jahre 1689 ihren Sobn Isaac in Cassel taufen ließen, übernahmen in Ab-

wesenheit bes Baters und bes Parrains ber in hessen angesiebelte Antoine Hougenenc, Inspecteur des forges et fournaux bes L. Carl, und die Frau von Harthausen, geb. be Montbrun, die Gevatterschaft.

Toussaint, Pierre, seit 1685 einer ber ersten Ansciens im Casselschen Presbyterium, ber zugleich eine Gresnabier-Compagnie besehligte.

de la Valette, André, de Chandeau, Gentilhomme et Ecuyer de Bourgogne. Er starb 58 Jahre alt 1691 in Cassel.

Varnier, Samuel, Seigneur de Frignicourt aus ber Champagne. 1687 Capitain und Commandeur ber Cabet's bes L. Carl, verheirathet mit Jeanne Roussel. Er starb 1700 in seinem 55ten Jahre. Eine seiner Töchter heirathete ben Carl Dury, Oberbaurath. Späterhin kommt eine Anne Barnier, Gouvernante bei ben Grafen Dönhof und Wartensleben, vor, welche 1752 in hohem Alter in Cassel starb.

## IV. Aerzte und Chirurgen.

Elias Peter de Beaumont, Sohn bes Predigers Pierre de Beaumont, mit welchem dieser 1685 aus Frank-reich nach hessen flüchtete. Nachdem er von L. Carl unterstützt zu Leyden und Utrecht die Arzeneikunde studirt, dort auch die Doctor-Würde erhalten, wurde er von L. Carl zum Leibmedicus und Brunnen-Arzt in hofgeismar ernannt. Er gab 1701 zu Cassel in drei Sprachen eine Beschreibung des in Aufnahme gebrachten Hofgeismarschen Sauerbrunnens, und 1703 eine allgemeine Abhandlung über heilbrunnen und die von ihm in hofgeismar vollbrachten Curen heraus.

Jean Borell, 1684 zu Fenestrelle in ber Dauphiné geboren, Sohn des dortigen Maire; von seiner Mutter in zarter Kindheit nehst seinem älteren Bruder zuerst nach Zürich, hierauf nach hessen geführt. Seit dem Jahre 1699 unterstützt von L. Carl, um die medicinische Doctor-Würde vu Band

in Lepden zu erwerben, vollendete er seine Studien in Marburg, ward hier 1711 ordentlicher Prosessor der Arzneiskunde und der Physik, seit 1723 auch fürstlicher Leibarzt. Er hinterließ 1747 einen Sohn, Philipp Jacob, der spätershin zu Marburg in seine Fußtapfen trat.

Du Chesne, Doctor ber Medizin und Bunbarzt mit Gehalt, verdient um die Armen der französischen Gemeinde und bei seinem Tode sehr betrauert. Er steht 1697 unter den Pensionairen L. Carls.

David Ferry, aus Men, ein ebenfalls burch uneigennütige Singebung febr verdienter Argt, feit 1691 mehrere Jahre hindurch Ancien und Secretair ber Compagnie. Im Jahre 1698, als er an Du Chesne's Stelle trat, erhielt er von &. Carl einen jahrlichen Gehalt von 100 Gulben. phngeachtet er mit zwei Schwestern in ber Lifte berer ftebt. welche von ihrem Vermögen leben. Er hinterließ 1725 einen Gohn Jean, der nachher Leibarzt und Sofrath Friedriche I. wurde. (Strieber, XVI. 173). In ben Rirchenliften . ber Gemeinde zu Cassel wird noch eines David Kerry be Justi, gewesenen Parlaments-Abvokaten in Met, und beffen Gattin Unne Bachele ermähnt, wovon eine Tochter 1693 ben J. P. bu Collet heirathete, eine andere zehnjährige 1691 in Cassel begraben murbe. Ein Dottor Kerry in Paris mar Banquier und ichog 1698 ben reifenden Pringen Wilhelm und Carl 2000 Thaler vor.

Le Sieur Louis Hemery, Chirurgien de l'Hôspital 1697 in ber Neustadt.

Jean Sassin, Chirurgien, ber auch Ancien und Secretair ber Compagnie war. 1687 u. s. w.

Jean La Serre, Docteur de Medecine und Secretair.

Le Sieur David Cordier, Chirurgien de S. A. S. Seit 1685 einer ber ersten Ancien's und Secretair's ber Compagnie.

Le Sieur Paul Isnard, Chirurgien auch Ancien und Secretair.

Le Sieur Denis Gissot, bessen Gohn ober Enfel fpäterbin landgräflicher Rammerbiener murbe.

Le Sieur Pierre Malveson, ber auch Apothecaire und eine Zeitlang Ancien und Secretair mar.

Le Sieur Jean Momin.

Nicolas Piat, Chirurgien, ber seine früher in ber Alucht aus Frankreich unförmlich von Laien getaufte Kinder 1708 in Caffel noch einmal feierlich taufen ließ.

Elisabeth Colland, aus ber Schweig, Mutter einer, in Schaffbausen von bem berühmten Argt Amman geheilten, tanbftummen Tochter, Namens Efther, fam nach Caffel 1693, wo fie von &. Carl unterftust wurde, und über bie befte Methode, Taubstumme im Lefen und felbst im Sprechen zu unterrichten, bem Landgrafen bas gest feltene (auf ber Caffelichen Bibliothet aufbewahrte) Buchlein Amman's: Surdus loquens vom Jahre 1692 überreichte. ber lateinischen Sprache mächtig, bezeichnet sie ben Landgrafen als libertatis custos ac religionis.

## V. Architecten und Mathematiker. Dury und Papin.

Paul Dury, gebürtig aus Paris, mar eins ber gable he reichen Kinder, welche ihre Mutter Margarethe Aubert bei ber großen Religions - Verfolgung auf ber Flucht nach Solland rettete. Bahrend fein alterer Bruber nach Irland manberte, entfam er gludlich nach Maftricht, wo ber Erbstatthalter Wilhelm III. von Dranien, feine frühzeitigen Talente erkennend, ihn als Ingenieur anstellte und einftweilen mit ber Restauration ber Festungswerke beauftragte. Aber schon früher berufen von L. Carl, und 1687 bort entlassen, nahm er nun seinen bleibenben Wohnort in Cassel, wo er verheirathet mit einer Tochter bes Hauptmann's Philemon de Morembert aus Met feit 1688 öfters in ben Protocollen bes frangofischen Presbyteriums vorkommt, einmal auch wegen muthwilliger Chanfons censurirt wirb.

Durch ihn, ben Stammvater einer für Caffel fo wichtigen Architecten = Familie, ließ L. Carl Die ersten Baufer ber Dber=Neustadt, die Drangerie am Augarten, Die brei Co-Ionien zu Carleborf, Marienborf und Schoneberg, auch mit bem Obriften Philipp Seppe Die Cafernen errichten. Ihm geborte bas erfte mit einer Inschrift von 1688 und L. Carle Namen bezeichnete Saus ber Dber-Reuftabt, jest an ber Ede bes Friedrichs-Plages in ber Frankfurter Strafe. Er widmete auch bem Landgrafen eine frangofisch geschriebene Abhandlung über bie Quabratur bes Cirkels mit einer construirten Ausmeffung, unter ber Bemerkung, bag bies Problem nicht fo unauflöslich fei, als ber Stein ber Weisen und bas Perpetuum mobile (Mff. Bibl. Cassel. fol. nr. 43. 1713). Er ftarb 1714. Gein Gohn und Rachfolger Carl Dury, (geb. 1692) landgräflicher Dberbaumeifter, ber binfichtlich bes reinen mobernen, von ber mittelalterlichen Form abweichenden, Styl's in Die Ruftapfen feines Batere trat. führte nach seines Baters Grundrig bie noch übrigen Strafen ber Dber= Neuftabt, Die Bilber= Gallerie in ber Bellevue, bas Glashaus ber Drangerie aus, und erbauete bas lutherische Gotteshaus auf bem Graben (1734-1738), ben ersten Flügel bes Luftschlosses Wilhelmsthal, und mehrere Rirchen und Gebäube auf bem Lande. Mit Marie Barnier zu Cassel verheirathet, ward er Bater bes berühmten, einer neueren Zeit angehörigen, Simon Louis Dury (geb. 1726), bes Erbauers bes Mufeum's und anderer Prachtgebäude unter L. Friedrich II. (Bergl. ben Artifel Dury bei Strieder VII. 260, Casparson's Gesch. ber frangofischen Colonien, Jufti's Denkwürdigkeiten II. 255 und La France protestante 1854. Partie VIII.

Denys (Dionysius) Papin, geb. 1647 von protestantischen Eltern zu Blois an ber Loire, wo ihm nach bem zu Marburg in bem Universitäts-Gebäube noch befindlichen schönen Delgemälbe und anderen Zeichnungen in neuester Zeit eine Statue errichtet worden ist (vergl. Justi in der Borzeit, 1826 S. 90, und Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, 1853 p. 197—200, mit einem, jenem Delgemälde, welches die geistreichen feurigen Augen und fein gebogene Ablers-Nase Papin's deutlicher darstellt, nachgebildeten Aupferstich.)

Wir übergeben bier sowohl bas frühere Leben Papin's, ebe er mit seiner Familie ein Aspl in Bessen fand, als bie fast zwanzigjährige, mit ber Geschichte seiner hybraulischen und mechanischen Erfindungen, besonders mit der welthiftos rischen Dampfmaschine innig zusammenhängenbe Periobe feiner genialen Wirksamkeit in Caffel, um ben weniger befannten Antheil hervorzuheben, welchen er an ber Gemeinde und Colonie seiner Glaubensgenoffen nahm. Papin, anfange Doctor ber Arzneikunde ju Paris, hatte fich ichon mehrere Jahre hindurch in Paris, London, Benedig und Umfterbam in Gefellichaft ber berühmteften Mathematifer bamit beschäftigt, seine neu erfundenen pneumatischen und bubraulischen Instrumente (hierunter ben noch jest wirkfamen New = Digeftor) ju verbeffern und burch Drudschriften ber Londoner Academie bekannt zu machen, als er in Folge ber auch ihn und seine Verwandte betreffenden Religions Verfolgung im Jahre 1685 fich nach heffen-Caffel begab. hier im Jahre 1686 als Professor ber Mathematif und Experimental=Physif auf ber Universität Marburg angestellt, finden wir ihn sowohl zu Marburg als au Cassel in Gesellschaft eines Paul Papin, ber als sein beaufrere bezeichnet wird, und einer Wittme bes Nicolaus Papin, Doctors ber Medizin, welche lettere in ben Kirchenbuchern ber frangofischen Gemeinde zu Caffel mehrere Male als Gevatterin (marraine) vorfommt und im Sabre 1703 baselbst in ihrem 77. Lebensjahre starb. Nachbem Papin im Jahre 1689 seine pneumatisch = hydraulische Maschine, Pompe de Hesse (auch rotatilis suctor et pressor) genannt, bem Landgrafen producirt und bei ber Anlage ber Carlsque

angewandt, hierauf bie ersten Berfuche mit bem neu erfunbenen Taucherschiff, bateau plongeant, auf ber Fulba gemacht hatte, jog er wieder nach Marburg. Sier gerieth er 1694 in einen Conflift mit bem Bresbyterium, welches, ben eifrigen Walbenser Professor Gautier an ber Spige, ihn und seine Familie so lange für ercommunizirt erklärte, bis er fich zu einem Wiberruf (palinodia) versteben murbe. Davin, febr empfindlich hierüber, berief sich auf ben Landgrafen felbft, welcher eine Amnestie in biefer und ähnlichen Angelegenheiten anempfohlen hatte. Das Presbyterium aber fette bierauf eine außerordentliche Commission burch, welche Davin in einem Schreiben an die geiftlichen Mitglieder Martin und Fontaine leibenschaftlicher Partheilichkeit beschulbigte. Schon mar er willens mit seiner Kamilie nach England zu mandern, wo er Mitglied ber Societät zu London mar. Er melbete bies bem acabemischen Senat, unter Danksagung für bie bisber genoffenen Wohlthaten, mit ber Bitte um Reisegelb, und um Zurudzahlung feines Ginsages in bie Wittmen-Casse\*). Jest legte sich aber ber gcabemische Senat unter bem Rectorat bes trefflichen Drientalisten Dtho in's Dieser brachte nämlich zufolge eines landgräflichen Rescripts und vermittelft einer Deputation ber vier Facultäten einen Vergleich zwischen bem Presbyterium auf ber einen, und Papin auf ber andern Seite, ju Stande, wonach biefer mit feiner Familie in ber Kirche erscheinend, ohne Valinobie wieder zur Communion zugelaffen murbe. Bahrend hierauf Papin wieder in Cassel, unter beständiger Aufsicht und

<sup>\*)</sup> Marburg'sche, bisher unbenutte, Universitäts-Acte vom Jahre 1694, worin mehrere, eigenhändig und schön geschriebene, lateinische Schreiben Papin's enthalten sind. In dem Abschieds-Gesuch kommt noch die bemerkenswerthe Stelle vor, daß er eine arme Familie mit sich nehme, welche von der Academie so hulbreich schon vor seiner Peirath unterstützt worden sei, und daß bei seiner Abreise nun auch die Pension der Tochter des verstorbenen herrn von Maliverne wegsalle, deren Curator er war.

Mitwirfung bes Landgrafen, nach mannigfachen, außerft mühlamen, praftischen Versuchen an ber Vervollfommnung feiner hybraulischen und pneumatischen Maschinen, besonders ber nachber fo welthistorischen Centrifugal = Bafferbampf. Maschine arbeitete, beren mefentliches Berbienft er fo bescheiben bem Landgrafen selbst auschreibt \*), functionirte er augleich feit 1697 bis 1706 als Ancien und Secretair ber frangofischen Compagnie. In einem, von ihm eigenhändig unterschriebenen und von bem Prediger Joly als Moderateur unterzeichneten, Proces Berbal bes Protocolls vom Jahre 1701 heißt es: ba Paul Papin, beaufrere bes Denys Vavin, bisher Secretair ber Compagnie, jest Beffen-Caffel verlaffe, fo fei biefe Stelle nach ber Wahl ber Comvaanie jest auf Denne Papin, ber biefelbe ichon früher ad interim versehen, übertragen worben. - Der Rampf, welchen ber feinem Reitalter weit vorausgegangene große Mathematifer, gegen neibische und furgfichtige Gegner zu besteben hatte \*\*), ber Abgang besselben von Cassel nach ber ungludlichen Explosion einer mit Wasserbampf gefüllten Ranone, sein letter Versuch einer Dampfschifffahrt auf ber Fulba mit einem Nachen ohne Segel und Ruber, bie Bertrümmerung beffelben in Münden, auf bem Wege nach Bremen, burch eine brutale Schiffergilbe, und wie er feine

<sup>\*)</sup> S. Papin's im Jahre 1695 zu Cassel, bei Estienne gebruckten, Recueil de diverses pièces touchant quelques machines, ber auch zugleich in lateinischer Sprache als fasciculus dissertationum herausgegeben wurbe. Die merkwürdige Erklärung Papin's in seinem Tractat: ars nova ad aquam ignis adminiculo ossicacissime elevandam vom Jahre 1707, daß L. Carl selbst zuerst das nützliche Project der Dampsmaschine aufgestellt, und nach vielem Auswand von Zeit, Arbeit und Geld und mehrsachen mißgläcten Bersuchen ihn zur Vollendung in den Stand gesetzt, sieht auch in Schminke's Beschreibung von Cassel, S. 170.

<sup>\*\*)</sup> Bu biesen gehörte auch ber sonft so gelehrte Theologe und Chronist Lucae, bis ihn Leibnitz eines bessern belehrte (Lucae ber Chronist. S. 314, 324 a. a. D.

letten Lebensjahre in England, gleich allen Märtyrern neuer Erfindungen, so viel man weiß, dürftig und verkannt zubrachte, dies Alles gehört einer anderen Darstellung an. (Hessische Beschichte B. X.)

# VI. Kausseufe, Manufacturisten, Fabrikanten, Handwerker und gewerbsleute verschiedener Art,

(welche, nach einem Berzeichniß vom Jahre 1697, damals großentheils in ber Altstadt von Cassel wohnten.)

#### 1. Rauf= und Banbeleleute.

Jean Daniel Aubry, Raufmann und Banquier, ber auch von Cassel aus die Gelbanweisungen L. Carls an seine Söhne im Ausland besorgte. Er stiftete 1724 kurz vor seinem Tode ein Legat von 1500 Reichsthalern für je zwei theologische und einen juristischen Studenten seiner Nation und Religion, zu bessen Aussührung er das Conssistorium zu Cassel bevollmächtigte (S. Weber's Programm zum Casselschen Gymnasium 1845, S. 57).

Jeremias Bertram Causid, 1687 aus Bern eingewandert mit seiner Familie. Denn außer seinem 1698 gebornen Sohn Paul, kommen im Jahre 1724 in den Kirchenbüchern der Gemeinde noch Claude und Pierre Causid als Casselsche Einwohner vor. Paul Causid, verheirathet mit der Tochter eines mit seinem Bater eingewanderten Simon Heats (welchen L. Carl zum Burggrafen in Melungen ernannte), folgte seinem Bater und zeichnete sich als Mit-Director des Lombard aus. Bon ihm stammte Simon Causid, Prosesson und Lehrer der drei Prinzen L. Friedrichs II ab.

Daniel Cattel, ber nach seiner Einwanderung 1688 zuerst eine, nachher wieder eingegangene, Tabaks-Fabrik und Handlung anlegte.

Daniel Chauvet, Abraham Faston, und Salomon Fiquier, sämmtlich als Marchands 1697 in der Altstadt wohnend bezeichnet.

Le Sieur Jaques Estienne, ber Buchhandler, 1697 als Marchand in ber Ober-Neustabt wohnend.

Grandidier, Henri und Jeremie, Kausteute aus Seban, Söhne ber schon früher aus Seban nach heibels berg und von bort nach Cassel gestüchteten henri und Dasniel Grandibier, beibe in Cassel verheirathet (1663 und 1676), hauptstüßen ber seit 1685 eingewanderten Religionssstüchtlinge; Jeremie als berjenige, welcher sein haus (in ber Petristraße) zu ihrer ersten Versammlung öffnete, henri als einer ber ersten Anciens. Beibe verrechneten auch die ersten ins und ausländischen Collecten für die Gemeinde. Im Jahre 1691 erscheint auch ein Moses Grandidier als Gatte einer Demoiselle Hase, Tochter bes landgrässichen Bibliothefars.

Thomas Gautier, Barthelemy Gilles, Marc Geoffroy, Jean Girard, sammtlich in bem Berzeichniß von 1697 als Rausleute in ber Altstadt bezeichnet. Späterhin (1736) war Pierre Girard Hausbesiger in ber Ober-Reustadt.

Daniel Landre, geb. 1629 zu Gien sur Loire in Dr= leannois, fam 1685 am 28. Oct. mit vier Rinbern nach Cassel, wo er sich als Raufmann, Banquier und Manufacturist ansiedelte, und 1730 in bem boben Alter von 103 Nahren ftarb, nachdem er feine alteste Tochter Marie an Mr. Girard, seine zweite Magbalene an Mr. Dufan, beibe in Cassel, verheirathet hatte. Sein ältester Sohn Theodor lebte eine Zeitlang in Sanau, wo er fich 1716 verheirathete; ber andere, Daniel ber Jüngere, ber sich um Anna, bie Tochter des 1686 eingewanderten, wohlhabenden Lohgerbers (tanneur) Jean Baubeffon bewarb, erhielt fie nicht eber, als bis er 1703 am 14. August, bei einem großen fürst= lichen Geburtstags=Reft in ber Carlsaue, bei bem, fo vielen Casselanern auch ber Schwester Baubesson's ben Tob bringenben, Ginfturg ber Rulbabrude, bas Glud batte, biefen Baubeffon fammt feiner Tochter ju retten. Beibe, Theobor, ber in Cassel einer ber reichsten Manufacturisten murbe,

und Daniel, welchen L. Carl zum Commissair des Fabriques ernannte, erbauten das jest zum Kriegs-Ministerium verwendete Palais in der Königsstraße. Daniel's und Anna's drei und dreißigjährige glückliche Sehe ward mit zwölf Kinsbern gesegnet; ihr ältester Sohn Iean Daniel, der einer Hut- und Etamin-Fabrik vorstand, ward der Stammvater einer zahlreichen, jest noch in weiblicher Linie weit verzweigten Familie. Ihre Tochter, Magdalene geb. 1708, verheirathet mit einem späterhin in Cassel eingewanderten Weinhändler Jaques le Rour, ward die Mutter des 1785 in Cassel gestorbenen Iean Daniel le Rour, welcher als königlich Portugiesischer Major sich in Lissabon mit einer Ehren Dame der Königin vermählte. (Aus Familiens Rachrichten.)

de Lastre, Kaussette und Manusacturisten. Zwissehen viesen und der Buchdrucker-Familie Estienne entstand im Jahre 1697 wegen einer der Paillardise angeschuldigten Demoiselle de Lastre ein Conslict, der nur mit großer Mühe nach geschehener Ehrenerklärung von dem Presbyterium geschlichtet werden konnte.

Salomon Martin, 1697 noch in ber Altstadt wohnend, ihm folgte als Raufmann Pierre Martin.

Abraham und Jaques Maudry, später eingewanderte Seidenwaaren-Händler, auch Commerzien-Räthe und Haupts Errichter des Lombard. Sie kommen häusig in Wechselgeschäften des L. Carl vor. Abraham, der im Jahre 1717 vermittelst einer Summe von vier Louisd'or die Erlaubniß erhielt, seine Schwieger-Mutter in der neuen französischen Kirche begraben zu lassen, gerieth nachher (1720) mit dem geistlichen Ministerium, dem er sich hochmüthig widersetze, in Streit, so daß er, vor das Presbyterium vorgeladen und censurirt, sich zur Abbitte entschließen mußte. Er starb 1750 drei und sechszig Jahr alt. Seine Frau, Marianne Nègre, geb. 1697 zu Lyon, ansangs Gouvernante im Hause des

Generals von Boyneburg und bei ben Kindern des Prinzen Maximilian, auch nach dem Tode ihres Gatten in Hanau Erzieherin einer Fräulein v. Lindau, schrieb noch in hohem Alter über Erziehung; sie starb daselbst 86 Jahre alt im Jahre 1783 (S. Strieder VIII. 293, 294).

Jean Ouzelle, Louis Palhaire, Seibenhändler aus Orange\*). Pierre de Rommé. Durand Valescure aus Nismes, einer ber thätigsten Anciens ber Compagnie, er starb 1722 erst 46 Jahre alt.

2. Manufacturiften, Sandwerker, und Gewerbes leute verschiedener Art.

Als maitre de manufacturie wird in bem Kanzleis Berzeichniß von 1697 unter ben französischen Familien in ber Obers Reuftabt zuerst ein Mons. Hestermann bezeichnet.

Manufacturisten in Seibe (en soye): Paul Bonnin und Demoiselle Passavant.

Manufacturisten in Garn (en fil): La veuve Laurent de Lastre, Jean Michelet, Le Sieur Jacob Gautier, Le Sieur Gabriel Ravot, der auch seit 1715 als Ancien und Secretair der Compagnie vorkommt. Le Sieur Jeremie Michelet. (Ein junger Michelet ward wegen libelles dissamatoires censuriet). Daniel Rolin.

Manufacturisten in Camelot und anderen Zeugen: Le Sieur Jean Hesle, Le Sieur Jean Baptiste de Lastre, (Bergl. Beilage B. nr. V.). Jean Pasquin, welcher 1686 zwei Töchter in Cassel tausen ließ; zur Stellvertretung der eingesladenen Tauszeugen, des Erbprinzen Friedrich und der Prinzessin Sophie Charlotte, erschienen Herr v. Vernicourt, zwei Fräulein v. Vernicourt und Jean Perrachon Seigneur du Collet.

Hutmacher (Chapeliers): Antoine Collignon, welcher 1689 ein eigenes Saus in ber Dber-Neuftadt baute,

<sup>\*)</sup> Auch ber frither erwähnte Gaspard Chollet tommt fpaterhin als Seibenhandler vor.

und bessen Geschäft Pierre Collignon, sein Erbe, fortsette. François Favre und Josue Louis.

Sanbschuhmacher: Pierre Bailli, Jaques Blanc, Daniel Collin, ber auch Ancien und Secretair ber Compagnie war. Pierre De bats, welchem L. Carl eine zehnjährige Boll-Freiheit für alle seine auswärtige Handthierungskäuse ertheilte. Guillaume Godard, Jean Pierre Paré, Jaques Simon, Daniel Thomas, Pierre Munier, sämmtlich 1697 als in der Altstadt wohnend verzeichnet.

Strumpfwirker und Strumpfweber (saisans, des bas à l'équille): Paul Figuier, Jérémie Lambert Jean Girard, Jaques Monnot, nebst zwei bei ihm wohenenden und verheiratheten Söhnen.

Bortenwirfer (Passementiers): Estienne Broust und seine mit geklöppelten Spißen handelnde Schwiegermutter, die Wittwe Bourgoin.

Tapezierer (tapissiers): de la Marre, (1687) Jean Bouchon, bessen Wittwe mit ihrer Tochter einen Gnabengehalt bezog, und Pierre Poirier, travaillant & la tapisserie.

Anopfmacher (boutonniers): David Blumast und Samuel Demahis.

Handwerker in Garn (ouvriers en fil): Jérémie Dubois, Pierre Froment, Abraham Matthieu.

Wollfammer (cardeurs et peigneurs de laine): Pierre Dautrain, Pierre Laborne, Thomas Popinel, Isaac Suron (cardeur).

Tuchbereiter (drapiers): David Chartier, bessen — Nachfolger Daniel Chartier ein eigenes Haus in der Obers Neustadt besaß. Demar, welchem L. Carl 1689 bis zu der Zeit, wo ihm zu einem eigenen Hause verholfen wurde, eine freie Wohnung und das Geld dazu durch den Kammersschreiber Sartorius verwilligte (Kammer-Archiv).

Lobgerber, Sämischgerber, Färber und Bleicher (tanneurs, chamoisiers, teinturiers und blan-

chers): Jean Baudesson und Pierre Boullier le Jeune. Paul Romilly, Pierre Guissot und Simon Coullon. Pierre Bané, Michel Seigne, Pierre Brun.

Rürschner (pelletier) Adam Rouppert.

Rleibermacher, Schneibermeister (tailleurs d'habits): Daniel Se cond, und Jean Jullion.

Schuhmachermeister (cordonniers): Pierre Sahin, Jacob le Bron, Paul Berlon, Gabriel Haucher, Jean Cesson, Daniel Nicollas, Jean Richard, Isaac Hanaut, Jean Valentin Seinlin (sämmtlich 1797 in ber Altstadt mohnend), Jaques Roy und Pierre Tuquet (1697 in ber Ober-Neustadt).

Schreinermeister (menuisiers) und Zimmers Leute (charpentiers): Jaques Berterand, Abraham Coudray, Jean Dubois. Le Clair, Paul Collignon und Henri Husson, der zugleich Schenkwirth in der Obers Neustadt war.

Maurer (masseurs et tailleurs de pierre): David Broz, Joseph Sagne, Moyse Sando.

Biegler (briquetiers): Jean Pierrat, Isaac Vautrain.

Schlosser (serruriers): Abraham Toillier.

Messerschmiebe (coutelier) George Thomas, David Marot, ber auch Gießer (fondeur) war.

Schwerdfeger (sourbisseur): Jaques de Labot aus Fontenai in Poitiers, welcher 1687 eine De Seze aus Paris heirathete.

Resse Laurent de Camp. Eisen hammers und Hüttenaufseher (Inspecteur des forges et fournaux de S. Altesse Sérénissime): Antoine Hougenenc.

Spiegelmacher (miroitier de S. A. S.): Isaac Duchemin.

Goldschmiebe (orsevres), Baucaire, Jaques Demarolle und Le Sieur Louis Guyon, der auch Edelsteinhändler (lapidaire) war und bessen Erben 1736 ein eigenes Haus in ber Ober-Neustabt besaßen.

Horloger de la cour): Jerome le Normand, welcher verheirathet mit einer geborenen Marechal 1687 ben L. Carl zur Gevatterschaft seines Kindes einlub, an bessen Stelle ber Hofmarschall Wilhelm v. Hoff als Tauszeuge erschien.

Peruckenmacher (perruquiers) sämmtlich 1697 in ber Altstadt: Les Sieur's Jaques et Jérémie Berteranck frères. Le Sieur Louis Dubois, ber auch Mitglied ber Chancellerie wurde. Les Sieurs Moyse et Jacob Dubuis, frères. Le Sieur Nathanael Rourre. Henri Benezé, ber auch Casseire war. Lamique, er war eine zeitlang perruquier in Cassel, ließ sich nachher in St. Ottilien nieder, wo er als Ancien dem Presbyterium zu Cassel beiges sellt wurde, auch die Erlaudniß von L. Carl erhielt, sein Haus und Acker, wenn sich kein Franzose zum Ankauf meldete, an einen Deutschen zu veräußern. Außerdem kommt 1699 ein Parsumeur de sa profession vor, welcher den Landgrasen um einen Vorschuß bat, aber durch ein Reisegeld beschwichtigt wurde.

Brob = und Zuderbäder (boulangers und confituriers): Elias Daudray, Jaques Mollet und Fontanges aus Languedoc.

Megger (boucher): Paul Guerlange.

Bierbrauer (brasseurs): Gideon Benoist und Louis Sclosle.

Gastwirthe (Cabaretier's et Aubergistes) u. s. w. Henri Husson, der auch ménuisier war. St. Amour der auch ein Billard hielt. Augustin Gireoud, desgleichen' (beide von dem Preschyterium censurirt. Beilage B. nr. IV.). Pierre Bouillier, Henri Benezé, der Casseiter und Perruquier war. Mathieux de la Cour, Weinhändler. Als er im Jahre 1705 die Erlaudniß, auswärtigen Brandtswein en gros bis zu 25 Ohm einzusühren, zu einem

Ueberschuß von 2 Ohm mißbrauchte, wurden biese confiscirt und zur Hof-Apotheke abgeliefert. Ueber seinen Familiens Zwist und ben Disciplinar-Act bes Presbyteriums s. Beislage B. nr. VIII.

Gärtner: Cesar Roussel, maitre jardinier, Elias Bourguignon, fürstlicher Küchengärtner in ber Carlsaue und zu Freienhagen. Er bot 1725 dem Landgrafen 400 Thaler für einen unter dem Weinberg liegenden Teich, der aber der Ober=Neustädter Gemeinde zur Nusbarmachung zugesprochen wurde. (Acten des Hosmarschall-Amtes).

Bum Gegensat berer Resugiés, welche eine Pension von L Carl bezogen (Mr. de Menars, Mr. Papin, Prosesseur en mathematique, Mr. Du Chesne, docteur en medecine, Mademoiselle Despinasson und le Sieur Daniel Havon) werden folgende Familien als von ihrem Bermögen lebend, bezeichnet: Mr. Ferry, docteur en medecine, und seine zwei Schwestern, Mesdemoiselles Alexandre, vier an der Zahl, Le Sieur Hermet und seine Schwestern. Le Sieur Jacob. Le Sieur Daniel Cristosle. Le Sieur Mulhavre, und die Wittwe des Herm Payot und dessen Richte.

Bu ben wohlhabenberen Refugies gehörte auch ein herr Telmat, 1720 Ancien, beffen Bittwe 1736 ein eigenes Saus in ber Ober-Neuftabt befaß.

# B. Urfunden zur Geschichte ber französischen Gemeinden und ihrer Kirchenzucht, besonders in Cassel.

Aus ben Protocollen bes Presbyteriums (de la Compagnie des Ministres et Anciens).

- I. Officielles Protocoll über bie erfte Bersammlung zu Cassel. 1685 am 28. Oct. alten Styl's.
- II. Widerruf und Wiederaufnahme bes herrn v. Berniscourt und ber Madame le Genbre. 1686.

- III. Hülfsgesuch zur Errichtung eines Hospitals in Cassel. 1693.
- IV. Disciplinar = Act bes Presbyteriums gegen verbotene Spiele und Buße bes herrn Gireoud. 1699.
- V. Disciplinar-Act bes Presbyteriums und Wieberausföhnung ber Familien be Lastre, Estienne und Rolin. 1702.
- VI. Anrede bes Pfarrers Fontaine an die Gemeinde zu Louisendorf bei der Einweihung der dortigen Kirche.
  1703.
- VII. Außerorbentliche Erlaubniß zu ehelichen Trauungen in Privat-Saufern. 1706.
- VIII. Disciplinar = Act bes Presbyteriums zur Wieberaus föhnung ber Kamilie be la Cour. 1708.
  - IX. Presbyterial-Verordnung betreffend die Kanzelbesteigung durchreisender Prediger. 1709.
    - X. Außerordentliche Erlaubniß zur Ertheilung bes heiligen Abendmahls und zur Kindertaufe in Privat-Häusern. 1713.
  - XI. Bittschrift ber Compagnie des Anciens wegen Rangordnung und Dienstpflicht der Prediger und Entscheidung der Landgrafen. 1716.
- XII. Disciplinar-Act gegen eine Kammerjungfer ber Frau von Wartensleben. 1718.
- XIII. Disciplinar = Act gegen maskirte Balle, Bernachlaffigung ber Communion und Unordnung in ber Colonie St. Ottilien. 1718.
- XIV. Uebereinfunft der Prediger der Alt- und der Neustadt zu Cassel, wegen Gemeinschaftlichkeit der Pfarrwohnung und der Kirchengüter. 1721.
- XV. Anordnung eines Bistators und Inspectors über bie Prediger und Kirchen sämmtlicher französischer Colosnien in Hessenschaftel, Verzeichniß der ihm unterworssenen Kirchen und Prediger, und Visitations Act zu Mariendorf und Immenhausen. 1724.

#### I. Au nom de Dieu.

Registre des Actes de la compagnie des ministres et anciens de l'Eglise reformée françoise de Cassel, recueîllie sous la protection de son Altesse Serenissime Monseigneur Charles Landgrave de Hesse.

1685.

L'an de grace mil six cens quatre vingt cing, le mercredi. 28. octobre, selon le stile ancien à sept heures du matin par permission de Son Altesse Serenissime Monseigneur le Landgrave de Hesse Charles premier de ce nom; les fideles François qui se sont refugiés sous sa protection. pour y faire profession de la religion reformée, ont commencé de s'assembler dans la salle du Sr. Jeremie Grandidier, marchand de cette ville de Cassel, dans laquelle assemblée a assisté le Sr. Paul L'Enfant ministre, ci devant appellé par l'ordre de Son Altesse Serenissime, pour exercer son ministere dans ses Etats et particulierement dans cette ville de Cassel, Le S. Henri Grandidier, et le Sr. Jeremie Grandidier, lesquels de l'avis de Sr. L'Enfant y ont fait la fonction d'anciens, et le Sr. Bertin, qui par l'ordre des officiers de S. A. S. a aussi fait la fonction de lecteur, et plusieurs autres fideles de tout sexe, de tout aage et de toute condition; le tout sous le bon plaisir de S. A. S. et de son conseil Ecclesiastique et provisionellement en attendant qu' autrement il en ait êté ordonné, soit à l'égard du lieu, soit a l'égard de l'ordre, qui doit être observé pour la conduite de la dite Eglise. Dans laquelle assemblée a ête celebré un Jeune solennel, comme dans toutes les autres Eglises du païs de Hesse, et pour la celebration duquel aprés la lecture de la parole de Dieu, le chant des pseaumes, et les prieres convenables a la circonstance du jour, le Sr. L'Enfant ministre a fait plusieurs exhortations et prieres VII. Banb.

entremêlées de la lecture de la parole de Dieu, du chant des pseaumes, et de tous les exercices de pieté ordinaires en de telles occasions, iusqu'a quatre heures du soir, en têmoignage de quoi le d. Sr. L'Enfant ministre, Henri et Jeremie les Grandidier tenans lieu d'anciens ont signé le present acte.

(Sé.) Henri Grandidier. Jeremie Grandidier.

# II. Retractation et reception de Mr. de Vernicourt et Madame le Gendre.

#### 1686.

Ce Jourdhuy huitieme Avril 1686 sont comparés par devant nous Pasteurs et anciens de l'Eglise françoise de Cassel Messire Frideric de L'alouette, Chevalier Seigneur de Vernicour Conseiller noble de S. A. S., et Marie Moriie femme de Daniel le Gendre cy devant demeurant a Loisy en Brie; qui nous ont têmoigné avoir un extreme deplaisir de ce qu'aiant succombé sous la force et la violence de la persecution de France envers les reformés, ils avoient declaré qu'ils entreroient dans la communion de l'Eglise Romaine, assistant plusieurs fois a la messe; de quoi ils se repentoient l'un et l'autre, et en demandoient pardon à Dieu, nous priant de les regarder et recevoir comme de vrais penitens, qui se convertissoient à Dieu, et revenoient dans la communion du corps mystique de Christ, dont ils s'êtoient si malheureusement separés; surquoi la Compagnie aiant deliberé, leur a representé d'un côté la grandeur de leur faute, et du peril ou ils s'êtoient mis a l'êgard du salut par des considerations humaines et charnelles, et de l'autre la grandeur de la misericorde de Dieu, qui les avoit delivrés de cet êtat si perilleux par sa grace, Leur a ensuite fait les exhortations necessaires et aprés avoir tiré de leurs bouches la promesse d'une perseverance constante et finale dans notre sainte Religion avec une ferme resolution de resister iusques au sang pour le soûtien de la verité; si Dieu les y appelloit à l'avenir. La dite Compagnie repondant aux marques de leur repentance et aux desirs de leurs coeurs les a receus avec ioie à la paix de l'Eglise et à la participation de la sainte cêne pour l'occasion prochaine selon leur demande; priant Dieu qu'il leur pardonne leurs offenses, et qu'il les affermisse dans la profession de l'Evangile de Christ.

De Beaumont pasteur.

De L'ambermont pasteur.

Henry Grandidier. Jeremie Grandidier.

III. Sulfs-Gesuch zur Errichtung eines hospitals für die aus der Schweiz burchziehenden Relisgionsflüchtlinge, von Seiten der französischen Gemeinde zu Cassel an die geistlichen Borfteber der Klosterfirche im Haag. \*)

#### 1697.

### Messieurs et très honorez frères,

Vous serez sans doute surpris de voir, que des personnes qui vous sont inconnues prennent la liberté de vous ecrire. Mais nous croyons que vous nous excuserez volontiers, lorsque vous scaurez que ceux qui composent l'Eglise françoise de cette ville, nous ont nommez pour avoir soing de faire parachever un Hospital, qu'on a esté obligé de commencer pour y loger ceux de nos frères refugiés qui venant de Suisse et passant par cette ville pour aller en Angleterre, Hollande et ailleurs, tombent dans la misere et dans des maladies

<sup>\*)</sup> Das Original bieses Senbschreibens besindet sich im Archiv der Haager Rloster-Kirche; eine Copie desselben ist abgedruckt in dem Bulletin de la Societé de l'Histoire du protestantisme Francais. Paris 1856. Quatr. Année, pag. 541.

fâcheuses; le nombre en a été si grand iusqu à present, qu'il a fallu faire beaucoup de depenses pour les soulager; laquelle jointe avec une diminution de charité, causée par la guerre, l'on n'a pu mettre à perfection ce bastiment; et comme l'on a eu avis, que les Refugiés qui sont en Suisse et en Piemont doivent passer en ce lieu l'esté prochain, comme estant la route ordinaire, l'on a cru qu'il fallait promptement faire mettre en estat le dit Hospital, pour y recevoir les malades et ceux qui seront fatiguéz par de si longs voyages. Et ne pouvant de nous-mesmes venir à bout de ceste entreprise, nous nous adressons à Vous, Messieurs et treshonorez frères, pour Vous supplier au nom et par les compassions de notre commun Maitre, de vouloir nous ayder dans un si bon dessein. Votre charité est si renommée par tout le monde que nous esperons que Vous nous en ferez sentir quelque partie, ce qui nous obligera de plus en plus à prier Dieu, pour la conservation de Votre Eglise en general et de vos personnes en particulier, estans avec un profond respect, Messieurs et très honorez frères, Vos très humbles et très obeissans serviteurs et frères en Notre Seigneur Jesus Christ.

- D. Collin, P. Michelet, Hemery, J. Martin, J. Lambert.
- à Cassel ce 13/23. Fevrier 1693.
- P. S. Nous n'aurions pas manqué de deputer qu'elqu'un d'entre nous pour aller recevoir les charités qu'il Vous plaira de nous faire, mais nous avons cru qu'il fallait espargner la depense d'un tel voyage. Celui qui Vous rendra la présente aura la bonté de s'en charger.

# IV. Acte de discipline contre les jeux defendus etc. 1699.

Sur le raport fait à la Compagnie des déréglements et dissolutions, qui se commettent dans les billards tenus en cette ville par des françois refugiés, et après les plaintes reiterées des uns de ce qu'ils y recevoient leurs enfans, des autres leurs proches, des autres leurs maris au delà des bornes legitimes en des tems indus, et au grand dommage des uns et des autres par la dépense excessive et la perte de tems, qu'ils y faisoient, et par les suites facheuses, qui en procedoient, la Compagnie a donné charge à quelques uns de son corps de s'informer exactement de l'état des choses, et a apris par plusieurs informations qu'outre le jeu de billard on y excerçoit des jeux défendus comme cartes et autres jeux de hasard, où il y a avarice, perte notoire de tems et scandale; que l'on accompagnoit ces jeux d'emportemens, de juremens et de blasphèmes, y prenant le nom de Dieu en vain par colère ou légereté: que l'on demeuroit dans ces lieux et dans ces exercices mondains le plus souvent jusqu'à la minuit ou au delà, et que l'on y passoit même quelquefois des nuits entières: que l'on y emploioit même les heures les plus sacrées du Dimanche, les après midi pendant les exercices publics de pieté ou de nos frères allemans ou des françois: que de plus on s'y addonnoit avec excés à des buveries non seulement de café et de thé, mais aussi d'autres liqueurs de prix: que tout cela causoit de grands troubles et de grandes dissentions en certaines familles, jusque là que les maris en sont venus à cet horrible excés que d'outrager leurs femmes de paroles, ou à les maltraitter de coups et à les quitter: que cela mème causoit la ruine de quelques uns en tout ou en partie, la pauvreté et la disette chés d'autres qui se reduisent par là à être assistés des déniers des Pauvres, et

à être en charge à l'Eglise lorsqu'ils déviennent malades: la rebellion dans les enfans contre les Pères et Mères, la corruption de la jeunesse et un grand scandale à l'Eglise de Dieu, qui depuis long tems se récrie contre ces désordres publics et s'en afflige. Veu donc toutes ces choses la Compagnie n'a pas seulement censuré ceux dont elle a fait avertir de tems en tems les Maitres de ces billards de ne plus soufrir tous ces desordres chés eux, voiant qu'ils continuoient nonobstant ces avertissemens, elle a cité par devant elle les nommés St. Amour et Augustin Gireoud, qui tiennent les dits billards et aiant comparu, elle les a fortement exhortés à faire cesser ces déréglemens, ces excès et ces faits scandaleux et ruineux, en refusant de donner des cartes ou autres jeux de hasard à ceux qui les frequentent, et de les congedier incontinent après la rettraite battue dans toute la ville par le tambour, particulierement aux heures consacrées au Service de Dieu et sur tout de ne les pas recevoir ni soufrir les dimanches. Le dit St. Amour s'est soumis à ces exhortations promettant à les observer; mais le dit Gireoud v a résisté et refusé de s'v soumettre avec une grande opiniatreté et rébellion, quoi qu'elles lui ont été faites en deux differentes fois, ce qui est aprouver et autoriser les désordres, les maux et les scandales réprésentés ci dessus, à cause de quoi la Compagnie, après avoir mûrement déliberé sur ce réfus et sur les facheux éffets qui en naissent, elle lui a dit par la bouche du Moderateur, qu'il ait à s'abstenir de la Saincte Cène qui doit se célebrer dimanche prochain et qu'on ne lui donneroit point de marreau pour s'en approcher à moins qu'il ne révienne de cette résistance et rébellion entre ci et ce jour là: ce qui est conforme aux articles de notre discipline. Fait ce jourdhui 27. Juni 1699.

De Beaumont, moderateur.

D. Ferry, Ancien et Sécrétaire.

### Anhang. Penitence de Mr. Gireoud. 1699.

Le 1 aoust 1699 a comparu devant la Compagnie le Sieur Augustin Gireoud qui après avoir dit, qu'il avoit déplaisir du réfus qu'il avoit fait de se soumettre à l'arreté de la dite Compagnie, couché dans l'acte précédent, a declaré, qu'il veut s'y conformer de bonne foy et empecher autant qu'il sera possible, qu'il n'arrive des scandales dans sa maison, a promis d'avertir ceux qui s'y trouvent, pour boire du café et autres liqueurs, de les avertir après la retraitte battue de se rétirer, et en cas que quelques uns refusent de le faire en se trouvant encore chés lui à dix heures du soir, s'est engagé de les deferer à l'ancien du quartier; la Compagnie satisfaite de sa comparition et de ses promesses a reçû sa soumission, et levé l'abstention de la saincte Cène, qui avoit été déclaré contre lui.

Joly moderateur.

D. Ferry

Ancien et Sécrétaire.

# V. Acte de discipline et reconciliation de quelques familles.

1702.

Le Presbytere françois extraordinairement assemblé en vertu du decret de S. A. S. 18 octobre 1701 touchant les differens survenus entre Jean Baptiste de Latre, Jeanne de Latre, la fille, Daniel Rolin d'une part, et Jacque Estienne de l'autre, tous presens ensuite de la citation qui en a été faite, la Compagnie après avoir veu les sentences rendues sur ce sujet, l'une par la Chancellerie françoise le 14 fevrier 1701, et l'autre par la Régence le 30 avril de la même année sur l'appel interjetté de la première par les parties, pesé toutes les circonstances de cette affaire

et meurement deliberé sur ce qu'il étoit convenable de faire, tant pour répondre au contenu des susdites sentences, que pour reconcilier les parties et les mettre dans des dispositions Chretiennes l'une envers l'autre, a jugée qu'elles se devoient faire des satisfactions reciproques, chacune pourtant à proportion de leurs offenses, c'est nourquoi elle a obligé Jacque Estienne, de declarer que les faits qu'il a avancés contre l'honneur de Jeanne de Latre dans la lettre par lui écrite, ne sont pas veritables, qu'il tient la dite Jeanne de Latre pour une personne de bien et d'honneur, que pareillement il est bien faché d'avoir injurié Daniel Rolin dans les deux lettres, qu'il a écrites à Jeanne de Latre, qu'il lui en demande pardon et le tient pour un homme de bien et d'honneur; ce qu'il a fait en leur présence l'un et l'autre à voix distincte, et entendue de tous, à la maniere usitée dans cette Assemblée. Quant à Jean Baptiste de Latre la Compagnie l'a aussi obligé de declarer, que les injures par lui avancées contre l'honneur de Jacque Estienne dans les articles de ses contredits du 3 janvier 1701 ne sont pas veritables. qu'il en est bien faché et marri, et qu'il n'a jamais eu dessein ni intention de s'en prendre à leur famille, qu'il desavoue les termes injurieux qui y sont emploiés, ainsi que les imprécations, qui les accompagnent, et qu'il approuve les expressions qui ont été mises en leur place conformement à ce que porte la seconde des susdites sentences, à quoi le dit Jean Baptiste a aussi satisfait: ensuite les lettres injurieuses écrites par le dit Jaque Estienne, l'une à Jean Baptiste de Latre, le 28 novembre 1700 et les deux autres à Jeanne de Latre sans date, ont été lacerées en la présence de tous par Abraham Hugue Bedeau, plus la Compagnie a exhorté, par la bouche du Moderateur, toutes les parties à une sincere et Chretienne reconciliation les uns avec les autres, à se pardonner mutuellement leurs offenses reciproques, les oubliant entièrement de part et d'autre,

à depouiller toute haine, toute animosité et toute aigreur, à vivre desormais dans une concorde et paix constante, à se rendre les uns aux autres dans les occasions tous les bons offices et services dont ils seront capables, et à se donner la main de reconciliation par un principe et mouvement d'amour fraternelle, ce qu'ils ont tous fait d'une maniere édifiante.

De Beaumont moderateur.

D. Ferry Ancien et Sécrétaire.

VI. Extrait du Registre de l'eglise de la colonie de Louisendorf. Allocution du pasteur Abraham Fontaine\*).

1703.

"Genes. Chap. 12 V. 1." Et L'Eternel avoit dit à Abraham: va-t'en hors de ton païs et d'avec ton parentage, et de la maison de ton père au païs, que je te montrerai. V. 2. Et je te ferai devenir une grande nation, et te bénirai, et maudirai ceux qui te maudiront." C'est ce généreux exemple de nôtre père Abraham, qu'ont suivi toutes les familles, qui composent l'eglise, que je sers depuis quinze ans, qui sont sortis de leur païs persécuteur, et du milieu de leur parentage et qui sont venus dans ce païs de paix et de bénédiction à la double voix des serviteurs de Dieu qui les avoient exhortés par leurs prédications à glorisier Dieu avant que de sortir eux-mêmes, et ensuite, depuis qu'ils sont sortis et qu'ils sont venus dans ce païs, par leur exemple et par leurs lettres pastorales. Et Dieu aussi a accompli en ces familles fidelles et obéissantes à sa voix une partie de la bénédiction qu'il fît à Abraham les aïant conservées, augmentées et protegées d'une facon singulière jusqu'à maintenant.

<sup>\*)</sup> S. über Louisenborf unten Beilage C.

# VII. Concession pour les pasteurs de bénir les Mariages dans les maisons particulières.

1706.

Ayant êté proposé dans la Compagnie, qu'il seroit bon de faire quelque restriction à l'article de la Discipline, qui defend de bénir les mariages ailleurs que dans l'église; on a trouvé qu'effectivement, cette ceremonie n'étant pas l'administration d'un sacrement, on pouvoit se conformer à l'usage de ce pais où la pluspart des mariages se benissent chez les particuliers: et on espère que cela servira à épargner la depense, que bien des gens se croient obligez de faire en habits, pour épouser en face d'eglise, et aussi à éviter la trop grande foule de gens qui dans ces occasions se comportent dans l'eglise d'une manière fort indécente. Mais, afin que cette resolution puisse aussi tourner au profit des pauvres, on a cru qu'il sera bon que, quand on demandera la benediction pour quelque mariage dans une maison particulière, Mrs. les pasteurs répondent qu'ils veulent bien avoir cette condescendence pourvû que le marié fasse une aumône de trois écus pour les pauvres; qu'autrement on s'en tiendra à l'usage ordinaire: et quand on ira dans une maison particulière un Ancien s'y trouvera pour recevoir les trois écus et aussi pour présenter une cuillette pour les charitez, que chacun des assistants voudra faire aux pauvres de cette eglise. Le 24 e. Août 1706.

> De Beaumont moderateur. Denys Papin Ancien et Secretaire.

VIII. Acte de discipline tentative pour la reconciliation de Mr. de la Cour et de sa femme.

1708.

La Compagnie ayant esté informée, que le Sr. de la Cour et sa femme vivoyent ensemble en discorde et d'une

manière peu édifiante a jugé à propos de les mander par devers Elle pour travailler à leur reconciliation, et ayant fait entendre son intention au dit de La Cour, il a declaré à la femme du dit de la Cour sa bonne volonté. Elle a dit, quelle ne pouvoit pas promettre de se reconcilier avec son dit mary, à moins qu'il n'esloignat et congediat sa servante, surquoy le dit La Cour a temoigne qu'il estoit prêt à se soumettre à cette condition pourveu qu'il luy fut permis de prendre sa soeur et ses enfants chez luy, ce que la Compagnie a trouvê raisonnable, mais la femme du dit de la Cour ayant paru fort esloigné d'accorder cette demande, la Compagnie a esté d'advis de ne se plus mesler de cette affaire, d'autant plus que la femme du dit de la Cour n'est point de la Communion de l'Eglise françoise. Fait à Cassel le 13e. December 1708.

De Beaumont moderateur.

P. Isnard Ancien et Secretaire.

# IX. Resolution de la Compagnie des Ministres et Anciens pour restreindre l'accés à la Chaire aux Ministres passants.

#### **1790**.

Sur la Proposition faite d'apporter quelque remède aux sujets de chagrin et de scandale, donnez depuis quelque temps à la Colonie en general et à la Compagnie en particulier par plusieurs Ministres passants, à qui on a donné la Chaire et qui dans la suitte n'ont pas êté trouvez munis de temoignages sufisants et n'ont pas mené une vie édifiante, La Compagnie pour arrester ces desordres a resolu, que Messieurs les Pasteurs ne pourront à l'avenir donner la Chaire à aucuns Ministres passants, que leurs temoignages n'ayent eté auparavant examinez

et trouvez sufisants par la Compagnie assemblée pour cet effet. Fait en Compagnie

Le 19 e. 7 bre 1709.

Joly Pasteur

I. Estienne Ancien et Secretaire.

X. Concession concernante l'administration de la Sainte communion et du baptême des enfans dans les maisons particulières.

1713.

La Compagnie, ayant meurement reflechy sur l'usage de Messieurs nos chers Frères les Allemands à l'égard de l'administration des sacrements dans les maisons particulieres, n'avoit pu jusques à present se resoudre à suivre cet usage, à cause qu'il paroist contraire à la Discipline qui etoit etablie en France, par de tres bonnes raisons, et en particulier parce que nous etions au milieu des ennemis de nostre Sainte Religion, qui ne cherchent que des prétextes pour nous tendre des pièges, mais à present que par la Grace de Dieu nous nous trouvons au milieu de nos Frères, la Compagnie a cru se devoir relacher de la rigueur de nostre Discipline à cet egard, ce qui a déià eté fait plusieurs fois en faveur de nos pauvres frères qui sont dans l'hospital françois et qui ne peuvent assister à nos exercices publics à cause de leurs infirmitez, à qui on a administré la Sainte Cène. Ainsi il a eté resolu, que les membres de cette Eglise qui se trouveront dans le mesme cas et qui demanderont la mesme consolation, elle leur sera accordée dans leur maisons, à condition qu'il sy trouvera au moins 4 ou 5 personnes pour former une assemblée et recevoir la Sainte Communion ensemble. Il a eté aussy resolu, que le St. Baptème pourra estre aussy administré aux enfans dans les maisons particulières en cas de necessité, ayant eté resolu en mesme temps d'observer nostre Discipline dans tous ses autres points qui ne se trouveront pas contraires aux Droits de Son Altesse Serenissime Nostre Souverain Prince.

Fait et aresté en la dite Compagnie le 4e. Januier 1713.

Couderc Pasteur.

J. Estienne Ancien et Secretaire.

XI. Supplique de la Compagnie des Anciens et ordonnance du Landgrave concernantes le rang et les fonctions des Pasteurs.

1716.

A Son Altesse Sérénissime.

C'est avec un tres profond respect que les Anciens de l'Eglise françoise de Cassel, et de la haute ville neuve representent à V. A. S., que les Srs. Rivalier et Verne-joul pasteurs des dites Eglises, ne pouvant pas s'accorder ensemble au sujet du pas, prétendant tous deux de l'avoir, ce qui n'a pû jusqu'a present que causer du trouble. C'est pourquoy les Suppliants ont recours à l'authorité de V. A. S., pour la supplier très humblement d'ordonner aux deux dits pasteurs de la maniere qu'ils doivent se comporter ensemble sur ce sujet, afin que suivant la volonté de V. A. S. la bonne intelligence soit rétablie entr'eux.

Et comme les Suppliants ont remarqué, que tous leurs pasteurs se relachent de jour à autre d'exercer une partie des fonctions de leur Ministère, et même qu'ils ne sont pas tous uniformes, les dits Suppliants ont tous d'une voix unanime resolu, de joindre à la presente requête les Articles suivants, et de suplier tres respectueusement V. A. S. d'ordonner aux dits Srs. Pasteurs, savoir Mrs. Couderc, Rivalier et Vernejoul de sy conformer, afin que l'Eglise en soit consolée et édifiée, les Suppliants continueront toujours à prier Dieu pour la prosperité de la personne sacrée de V. A. S. et pour tout ce qui lui appartient.

Gracicuse ordonnance de S. A. S. suivant la quelle les Pasteurs françois se doivent conformer.

Nous ayant esté representé par la requete cy jointe, que les pasteurs Rivalier et Vernejoul estoient en contestation pour le Rang, et que tous les Pasteurs n'etoient pas uniformes dans les fonctions de leurs ministères et se relachent tous en l'exercice de leur Charge, ce qui nous a causé un sensible déplaisir; C'est pourquoy donnons notre gracieuse ordonnance suivant laquelle tous les dits Pasteurs sont obligez de se conformer exactement, suivant leur devoir:

- 1) Ils doivent tous avoir et prendre chacun leur Rang suivant qu'ils auront estez appellez et reçûs pour exercer leur ministère dans notre Residence,
- 2) Ils observeront l'ordre qui a esté tres bien establi dans notre Eglise françoise, tant à l'égard de prêcher, chanter, lire, et prier, comme aussy en l'administration des Sts. Sacrements et generalement en tout l'ordre, et methode qui y a esté observée jusqu'à prèsent sans y rien innover. Cependant sy par la suite il estoit convenable, d'y faire quelque petit changement, cela pourra se faire, après avoir esté deliberé et resolu par tout le Presbytère, toutefois sy c'estoit quelque chose d'importance, ils s'addresseront pour lors à notre Consistoire, ou à nous mêmes.
- 3) Tous les pasteurs des deux Eglises françoises, que nous voulons qui soyent unies et combinées ensemble, prêcheront dans les deux Eglises alternativement de la manière qu'elle a esté cy devant reglée, et le Pasteur qui doit prêcher se trouvera dans l'Eglise et montera en Chaire immediatement après le dernier coup de la Cloche afin d'éviter confusion et désordre \*).

<sup>\*)</sup> In bem von ben Anciens vorgelegten Entwurf findet fich auch ber

- 4) Les prières ordinaires ne se feront pas par le lecteur, mais par le pasteur qui sera de semaine, excepté qu'il n'y eut un cas de necessité, qui l'en dispense, et le Catéchisme se fera deux fois la semaine dans chaque Eglise,
- 5) Les dits Pasteurs auront soin de visiter les Ecoles, pour voir si les enfants y sont bien instruits dans les Preceptes du Christianisme et autres principes necessaires à la Jeunesse etc.
- 6) Ils doivent aussy necessairement visiter l'Hôpital pour consoler les pauvres et les malades, qui y sont, chaque Pasteur à son tour et cela une fois la semaine.
- 7) Ils assisteront pareillement aux Enterrements des personnes, soit riches, ou pauvres, décèdez dehors, ou dedans l'hopital. Ils ne se relâcheront en rien de leur devoir, mais il y en aura au moins un qui y assistera.
- 8) Finalement ils ne manqueront pas, mais (surtout) celui qui doit presider, de se trouver à l'heure qu'il faut dans l'assemblée du Presbytere, afin que les pauvres soyent soulagez dans le tems de leurs besoins, et que d'ailleurs ils donnent aussi leurs advis en toutes les autres affaires qui concernent l'Eglise.

Et si a l'advenir quelqu'un des dits Pasteurs négligeoit et n'observoit pas tout ce qui est contenu par la presente, Notre bonne ordonnance, ou qui causât quelque désunion dans la Colonie, ou donnât aucun sujet de plainte contre le ministère, cette personne encourra nôtre indignation, et disgrace. C'est pourquoy chacun d'eux a y prendre garde.

Cassel le 12. Decbre 1716.

Carl

Artifel: Ils precheront aussi la tête decouverte et avec le manteau, comme cela se pratique parmi Messieurs les Allemands.

XII. Acte de discipline. Citation de la fille de chambre de Madame de Wartensleben.

#### 1617.

La Compagnie ayant appris, que la fille de chambre de Madame de Wartensleben ayant esté plusieurs fois à la rédoute et même qu'elle y a commis des choses indignes d'une Chretienne, en se remplissant de boissons jusque à ce qu'elle a rendu plusieurs fois par la bouche ce qu'elle avoit de trop dans son corps, La Compagnie a arretté de la faire venir par devant Elle, pour luy donner les censures convenables à pareille occasion, pour cet effet elle a prié Mr. Aubery de la citer pour la quinzaine.

XIII. Actes de discipline, concernants les bals masqués; l'omission des exercices de pieté et la surveillance des habitants de la Colonie de St. Ottilien.

#### 1718.

La Compagnie a appris avec bien de la douleur, qu'il y avoit bien des gens de cette Eglise, qui se masquoient et qui alloient en cette qualité dans des Bals, Elle a resolu d'un commun accord, que Mrs. les ministres prescheroient le plus fortement qu'ils pourroient dimanche prochain dans les deux Temples contre un scandale si extraordinaire, et que les personnes que l'on pourroit descouvrir de ce troupeau, qui donnent dans ce déreglement, seroient cités, censurés et suspendus de la Ste. Cène.

La Compagnie a chargé M. Collignon d'advertir le Sr. Audier et sa femme de paroistre à la Compagnie à Cassel dans la quinzaine pour leur demander leur attestations, et pourquoy sa femme ne frequente pas les exercices de pieté et pourquoy il n'a pas communié à la St. Michel et à Noël dernier.

Couderc Moderateur.

La Compagnie a remarqué que c'est d'une grande nécessité d'élire deux personnes dignes de foy au village de St. Ottilien, prendre garde et veiller sur les actions des habitans du dit village, la Compagnie a elû à la pluralité des voix les Srs. Le Brun et Le Mere les quels seront priés de se trouver à la quinzaine devant la Compagnie. Mr. Bodelhon est prié de les avertir, ou de les faire avertir de venir etc.

Rivalier, Moderateur.

XIV. Contrât entre les Pasteurs de l'ancienne et la haute ville neuve de Cassel concernant la communion de la maison pastorale et des biens ecclesiastiques.

#### 1721.

Nous Pasteurs et Anciens de l'Eglise française de Cassel assemblés dans les Presbytère declarons que, pour conserver l'union des coeurs et la Communion des biens Ecclesiastiques entre la partie de Notre Eglise qui habite et qui s'assemble dans l'ancienne Ville de Cassel et l'autre partie qui habite et s'assemble à la haute Ville neuve, avons resolu et deliberé, qu'en conséquence de la Requeste, par laquelle on a demandé a S. A. Sme. Monseigneur le Landgrave Notre Souverain une place commode pour y bastir une Maison Pastorale, avec le Benefice de quatre cents Riesdalles pour être employez annuellement à l'achapt des Materiaux, avec la permission de faire des Collectes dans les Estats de sa ditte Altesse Sme., ce qui a été gracieusement accordé, comme il paroist par les Decrets qui en ont été expedies, nous avons tous ensemble unanimément arresté, d'en faire en Commun notre trés humble et trés respectueux remerciement a S. A. Sme. et d'en remercier aussi d'une maniere convenable les personnes que ont sollicité ces graces pour nous, mais de plus nous avons conclus et arresté, non seulement que la ditte Maison Pastorale avec toutes ses dependances, les Collectes qui se feront et leur provenu demeureront par individu en possession commune aux deux parties susdites de Notre Eglise sans distinction ni affectation particulière ou prérogative de l'une sur l'autre, de la même manière que les autres fonds et revenus de l'Eglise, Hôpital, Maison et aumosnes des à présent et à l'avenir des le commencement du Batiment jusqu'à sa perfection et à son habitation en telle sorte, que la direction, la jouissance et la disposition de la ditte Maison, tant à l'égard des Pasteurs, qui y doivent habiter, que de ceux, qui seront obligez d'habiter à Cassel demeureront toutes entières à la Compagnie du Presbytère, afin que chacun d'eux jouisse également du benefice de la ditte Maison suivant l'intention de S. A. Sme. Ce qui a eté accordé entre nous, comme un Contract inviolable, qui doit servir de regle à notre posterité. Fait et deliberé dans notre Presbytère pour être conservé dans nos Archives, signé par le Moderateur, les Pasteurs et les Anciens de l'une et l'autre partie de l'Eglise, fait à Cassel le 14e jour de Fevrier 1720.

Du Moulin Moderateur. Couderc, Ministre.

F. Martel Hoffprediger.

P. D. Rochemont Pasteur.

Jean Telmat ancien etc. etc. etc.

XV. Au nom et à la gloire de Dieu et à l'Edification de l'Eglise.

Actes concernants la visite et l'inspection des Eglises et Colonies françoises etablies dans les Etats de S. Alt. Ser. le Landgrave de Hesse etc. etc.

#### 1724.

Son Altesse Serenissime Monseigneur le Landgrave de Hesse toujours attentif au bien des Eglises a trouvé à propos, pour y faire observer l'ordre Ecclesiastique dans les lieux où il a eté négligé et la paix interrompue, d'ordonner par son gracieux decret en date du 4e Mars 1724 que François Martel, Ministre du St. Evangile Son Chapelain, seroit etabli Inspecteur sur les Pasteurs et sur les Eglises composées de François refugiés pour la cause de l'Evangile, tant pour prendre soin que les premiers se conduisent d'une maniere Chrêtienne et regulière dans l'exercice de leur employ, en donnant un bon exemple à leurs troupeaux, que leurs Eglises et leurs Presbytères observent les réglemens de l'ordre et de la Discipline Ecclesiastique. S. A. S. a de plus gracieusement commandé au dit Sr. Inspecteur, de remplir les Chaires des Eglises, qui se trouveront vacantes, des Pasteurs de bons sujets capables et dignes de cette Ste. Charge, en donnant ordre au Consistoire suprème, de la proteger et maintenir dans l'exercice de cet Employ.

En Conséquence de quoi les très nobles et très venerables Seigneurs du dit Consistoire par leur decret en date du 5 e Juin 1724 ont declaré vouloir, que le dit Ministre Martel fut reconnu en qualité d'Inspecteur par tous les Pasteurs et toutes les Eglises françoises des Etats de Hesse, qu'on lui obéisse comme ayant droit de correction et de censures, et en cas de refractaires opiniatres il en doit faire une très humble relation par écrit à leurs Excellences qui useront à cet egard de leur suprème autorité.

En suitte de quoi par ordre de sa dite A. S. le Ministre Martel Inspecteur a fait la visite des Eglises du païs apres avoir demandé à son A. S., que le Sieur Philippe de Rochemont Pasteur, ordinaire de l'Eglise françoise de Cassel, lui fût adjoinct dans les visites Pastorales, ce que lui a eté gracieusement accordé et ils y ont procedé comme s'en suit.

# Denombrement des Eglises françoises des Etats de Hesse et de leurs Pasteurs y compris leurs Annexes.

- 1) L'Eglise de Cassel, qui comprend les deux Paroisses de la Ville Ancienne et de la Haute Ville neuve avec St. Ottilien son Annexe, servies par quatre Pasteurs, les Sieurs Martel, Couderc, de Rochemont et du Moulin.
- 2) L'Eglise de Mariendorf et son Annexe Immenhausen par le Sr. Vaudré, Pasteur.
- 3) Celle de Carlsdorf et Schoeneberg par les Srs. Fiaux, Pasteur, et Endemann.
- 4) Celle de Carlshaven avec les deux petites nouvelles Annexes Gewissensruhe et Gottestreu par le Sr. Clement, Pasteur.
- 5) Celle de Geismar avec la Kelse par le Sr. Clement, Pasteur.
- 6) Celle de Wolfhagen et son Annexe Leckringhausen par le Sr Borelle, Pasteur.
- 7) Louisendorf, sans pasteur pour le présent, par le Sr. Fiaux, Pasteur.
- 8) Todenhausen avec ses deux petites Annexes par le Sr. Place, Pasteur.
- 9) Marbourg avec quelques familles de dehors par les Srs, de Serret, Pasteur, et Combe.
- 10) Schwabendorf par les Srs Pareus, Pasteur, et Combe.
  - 11) Treysa et Frankenhain par le Sr. Speck, Pasteur.
  - 12) Celle de Philippsthal et Gethsemane, sans Pasteur.

# Actes de l'Eglise de Mariendorf et Immenhausen du 9 e Juin 1724.

Les Sieurs Martel, et de Rochemont ayant conferé avec le Pasteur Vaudré dans sa maison sur l'Etat de son Eglise, il y assembla son Presbytère, qui se plaignit, que le dit Sr. Pasteur avoit presenté une requête à L. L.

- E. E. du Consistoire suprême, touchant la fête de la Dédicace sans leur participation; les Anciens d'ailleurs ayant declaré, n'avoir aucune autre plainte particulière contre leur Pasteur, qui s'acquittoit regulièrement des devoirs de sa charge. Du même jour au matin les Chefs de famille, après la priere, ordinaire ont eté exhortés à demeurer dans le Temple, le Sr. Inspecteur apres la prière et les exhortations faites aux dits Chefs de famille leur a enjoint, de proposer librement les choses qu'ils croyoient convenir au bien de leur Eglise à sa plus grande édification et à l'entretien de la paix, sur quoi les dits Chefs de famille ont presenté un memoire contenant divers points qui ont eté examinés l'un apres l'autre, aux quels le Sr. Pasteur Vaudré a repondu et sur lesquels il a eté fait divers reglemens.
- 1) Il a repondu au premier Article, qu'il avoit envoyé deux Anciens pour reprendre deux personnes, qui devoient avoir ri dans le Temple pendant le Sermon, et les en avoir censurés en Chaire aussi bien que les dormeurs: que pour lui, il n'avoit point ri en prêchant mais bien confesse – t – il avoir souri dans quelques Catéchismes à cause des reponses ridicules des Enfans.
- 2) Il a repondu n'avoir censuré grievement que les refugiés en general, qui ne vivent pas d'une maniere conforme à l'Evangile et qui par là scandalisent leurs freres Allemands.
- 3) Il a aussi declaré, qu'il entendoit, que celui qui commet les oeuvres du Diable et qui a la corruption dans le coeur, y a en quelque manière le Diable, comme ceux qui font les oeuvres de l'Esprit ont l'Esprit.
- 4) Il a repondu à cet article, qu'à la verité les Allemands avoient moins de vanité que les Refugiés qui leur en donnent de mauvais Exemples: et qu'il n'y a que deux voyes à suivre, celle de Dieu et celle du Diable.

- 5) Il a soutenu, qu'il s'etoit expliqué en cette manière, que les Enfans dans l'Etat de Corruption, considerés comme tels, appartiennent au Diable, mais qu'ils sont dans l'Alliance de Dieu par sa Misericorde.
- 6) Le dit Pasteur a declaré ceder la place, qui est devant le Temple pour l'usage des Habitans, n'y prétendant plus rien que par leur bonne volonté, en quoi ils ont aussi declaré vouloir faire leurs efforts, pour ne point incommoder en ce point leur Pasteur.
- 7) Il ne prendra desormais que huit Veisphennings pour les mariages suivant l'Edit du Prince.
- 8) Il a aussi repondu, qu'il ne se servira du nom de Diable, que lorsqu'il sera à propos et sans aucune application particulière; après quoi a eté demandé aux Chefs de famille s'ils n'avoient point d'autres plaintes à faire contre leur Pasteur tant à l'egard de sa conduite et de ses moeurs, ils ont repondu qu'il remplissoit bien ses fonctions et vivoit d'une manière édifiante. Après ces explications et les exhortations du Sr. Inspecteur à vivre en paix, il a demandé trois Chefs de famille deputés des autres afin de regler leurs affaires et il a ordonné l'assemblée generale pour deux heures après midi, en attendant il a procedé à faire les réglémens qui suivent pour la paix et l'ordre de cette Eglise.

### Réglémens pour le Pasteur.

- 1) Le Pasteur est loué de sa conduite regulière et de son exactitude à remplir les fonctions de son Ministère, auivant le rapport de son Eglise, il est exhorté à continuer et à faire des prières publiques sur semaines autant que cela se pourra comme aussi d'assister à celles qui sont faites par le Lecteur.
- 2) Le Pasteur aura soin de monter en Chaire le Dimanche matin regulièrement à huit heures depuis Pâque jusqu'à la St. Michel et à neuf depuis la Michel jusqu'à Pâque.

- 3) Il ne manquera pas de prêcher de quatre en quatre semaines à Immenhausen et d'y administrer la Ste-Cène dans les tems ordinaires.
- 4) Il s'abstiendra dans ses Sermons de propositions dures et d'expressions qui peuvent faire naître de scrupules dans l'esprit de ses auditeurs, ou du moins il les expliquera d'une maniere plus claire, soit en publique soit en particulier. Il évitera aussi de nommer si souvent le Diable dans ses Sermons sans necessité et sans que son texte l'y oblige et il n'y caractérisera personne dans ses censures.
- 5) Le Pasteur usera de douceur, de charité et d'humilité convenables envers ses auditeurs dans ses censures publiques et particulières.

### Réglémens pour le Presbytère.

- 1) Le Pasteur ne prendra aucune résolution et ne fera aucune desmarche en ce qui concerne les affaires de son Eglise sans l'avis de ses Anciens.
- 2) Les Anciens auront le respect et les considérations dues à leur Pasteur, ils le soutiendront dans l'exercice de sa Charge et le Pasteur pareillement aura la douceur et la complaisance convenables pour les Anciens.
- 3) Chaque Ancien servira quatre ans, il en sortira un chaque année du Presbytère, qui sera remplacé par un autre Chef de famille.
- 4) On rendra les Comptes des déniers des pauvres regulièrement toutes années dans le tems fixé pour cela-

### Réglément pour le Lecteur, Chantre et Mrs. d'Ecole.

Le Lecteur ne manquera point de faire chanter quelques couplets de Pseaume et de lire un Chapitre de la parole de Dieu à la prière sur semaine, et tous les membres de l'Eglise sont exhortés à y assister frequemment.

### Réglémens pour les Chefs de famille.

- 1) Les Chefs de famille prendront toujours en bonne part les exhortations et les censures de leur Pasteur, par ce qu'il veille sur leurs ames.
- 2) Ils auront de même pour lui tout le respect, l'amour et l'obëissance comme à leur Père spirituel, et ils se garderont d'en parler à l'avenir soit en publique soit en particulier qu'avec la veneration due.
- 3) Ils lui rendront tous les bons offices, qui seront en leur pouvoir.

On ne contreviendra à aucun de ces articles — ny à tous ceux de l'ordre Ecclésiastique sous peine d'encourir les censures et la disgrace des Superieurs, et des à present toutes divisions et mesintelligences cesseront dans l'Eglise entre le Pasteur les Anciens et les Chefs de famille, pour faire place à la Concorde, à la paix et à l'amour fraternel, dont on se donnera toutes les marques reciproques à l'avenir, se tenant chaqu'un dans son devoir pour la gloire de Dieu, l'édification du troupeau et l'avancement du Salut de tous les membres de cette Eglise.

Les differens de trois particuliers ont eté terminés à l'amiable.

Du même jour après midi dans le Temple le Sieur Inspecteur, après avoir adressé les remonstrances et exhortations Chrêtiennes à l'Assemblée, à qui lecture a eté faite des réglémens cy dessus, le Pasteur et le troupeau les ont generalement reçus et promis de s'y soûmettre et enfin la prière et les actions de graces ayant eté faites par le dit Sieur Inspecteur il a congedié l'assemblée, qui s'est separée en paix. à Mariendorf ce 10 de Juni 1724.

1

# C. Uebersicht der unter L. Carl gestifteten französischen Colonien und deren Schickale bis auf die neneste Zeit.

(Nach amtlichen Berichten ber vormaligen französischen Kanzlei und von geistlichen und weltlichen Behörben in neuester Zeit eingezogenen Nachrichten).

## Uebersicht der Colonien nach der Beitfolge.

\_Cassel 1685.

Carleborf nebst Hofgeismar; Mariendorf nebst Immenhaufen 1686, 1687.

Marburg und Frauenberg, Schwabendorf, Louisendorf 1687, 1688.

Bertingshaufen 1694.

Wolfhagen, Lederingshausen, Frankenhain, Wolfskaute 1699.

Carlshafen, Schöneberg, Kelse, St. Ottilien, Geth semane (nebst Philippsthal) 1699, 1700 u.s.w.

Tobenhaufen und Wiefenfelb 1720.

Gemiffensruhe und Gottestreu 1722.

### Uebersicht nach der Ortslage.

### I. Colonien in Nieberheffen.

1) Caffel (vergl. bie Ginleitung).

Diese, gleich nach dem Widerruf des Edikts von Nantes gestistete, haupt-Colonie bestand aus zweien allmählig durch gemeinsame Prediger und Kirchengut unirten Gemeinden, welche erst in neuester Zeit (1822) unter dem Titel der französischen reformirten Gemeinde völlig combinirt worden sind. Die erste zahlreichere gehörte der Altsstadt an, wo die ersten Flüchtlinge in erkauften oder gemietheten Häusern untergebracht wurden, sie hielt ihren Gottestenstielt (bis 1794) in der Carmeliter oder Brüder-Kirche; die andere bildete sich erst seit dem Jahre 1695 in der neu angelegten Ober-Neustadt, wo L. Carl allen Refugies der

hauptstadt die schone, achtedige, mit einer italienischen Kuppel bedeckte, 1698 begonnene, 1710 feierlich eingeweihte Kirche mit den merkwürdigen auf Ludwigs XIV. grausame Religions = Verfolgung anspielenden Aufschriften und Inschriften (S. Schminke's Beschreibung von Cassel, S. 367 bis 369) widmete; beide in dem Gottesdienst und der Liturgie, in der strengen puritanischen Kirchenzucht und in der Pressbretal = Verfassung ganz nach dem calvinischen Muster von Genf.

Nebenbei entstand aber auch aus mehreren aus ber Festung in die neue Vorstadt ziehenden Deutschen eine bestondere deutsche Ober-Neustädter Gemeinde, welcher L. Carl schon im Jahre 1697 gegen einen Beitrag zu den Bauskoften, die neue französische Kirche eröffnete.

Den von ihm besolbeten Borlefern und Borfangern ber frangösischen Kirche pflegte er, zu Gunften ber beutschen Buborer, ftets eine beutliche und laute Aussprache zu empfehlen.

Man giebt die Menge der seit 1685 bis 1700 in Cassel eingezogenen Franzosen auf ohngefähr 1400 Seelen oder 451 Familien an. Aber mehr als die Hälfte derselben war in den benachbarten Land-Colonien untergedracht, oder nach Brandenburg und in das nördliche Deutschland außegewandert. Im Jahre 1697 bestand, nach einem ofsiziellen Berzeichniß der französischen Kanzlei, die Anzahl der französischen Religionsstüchtlinge in Cassel auß 169 Familien-Häuptern, Weiber, Kinder, Dienerinnen und unverheirathete Handwerfer ungerechnet. Die meisten wohnten in der noch durch die Festungswerfe eingeschlossenen Altstadt; das Ueberzgewicht derselben über die erst allmählig vollendete Oberzweistadt erkennt man noch in allen Verzeichnissen des achtzehnten Jahrhunderts. So zählte man namentlich von den Jahren 1700 bis 1705 in der Altstadt

29 Getraute, 179 Getaufte, 142 Begrabene, in ber Ober-Reufladt

15 Getraute, 59 Getaufte, 26 Begrabene. -

Während des achtzehnten Jahrhunderts verminderte sich die ursprüngliche französische Bevölkerung in Cassel überhaupt durch anderweitige Verheirathung und Anstellung und durch die sowohl den Franzosen, als den Deutschen in allen Colonien zugestandene Freiheit des gegenseitigen kirchlichen Uebertritts.

Im Jahre 1785 bestand die ganze französische Colonie zu Cassel aus ohngefähr 484 Personen, wovon 220 noch in der Altstadt, 200 und etliche 60 in der nunmehr mit 130 neuen Häusern versehenen Ober-Neustadt, schon start vermischt mit deutschen Einwohnern, wohnten. Acht Jahre nachher 1793 giebt ein offizielles Verzeichniß der französischen Kanzlei sämmtliche, von den ursprünglichen Refugies abstammende, in Cassel wohnende und eingepfarrte Franzosen auf 81 Haus-Väter an, unter denen man schon einige neu eingewanderte wenigstens früher nicht vorkommende Familien erblickt \*).

<sup>\*)</sup> Anderson, Sprachmeister; Aubry, Berudenmacher; Bastard, Gartner; Baucairo, Bijoutier; Bellay de la Chapelle, Regiftrator; Benoit, Schneiber; Bertrand, bei bem Combard angestellt; de Beta, Schneiber; Bohné, Beritdenmacher; Boulnois, Gerber; Braunsfeld, Raufmann; Brun, Sanbidubmacher: Brun, Soubmacher; Causid, Raufmann; Causid, Cafftrer; Chartier, Gartner; amei Gartner und ein Silberbemahrer Claus; Clement, Schullehrer; Collin, Raths - Bermanbter; Collignon, Hutmacher; Collignon, Bader; Courbet, Schnallenmacher; Counol, Berüdenmacher; Du Bry, Zimmermann; Des Condres, Golbfabrifant; Des Coudres, Affeffor und Secretair bei ber Ranglei; Du Buys, Raufmann: Dury. Oberfammer-Rath und Architeft: Estienne. Buchbruder; Finis, Raufmann; Flot, Riemer; zwei Berfidenmacher Gille; Gissot, Juwelier, und Gissot, penstonirter Rammerbiener; Grandidier, Argt und Hofrath; Harnier, Rriegerath; Heritier, Hutmacher; Hoefer, Tabadsspinner, Hotop, Raufmann; Kyster, Commerzien - Affesso: Lagisso, Commerzien-Collegiums-Secretair; Landré, Raufmann; Loofs, Golbichmibt; Loofs, Sofpital-Auffeber: Manire, Beinbanbler: 4 Matthieu, zwei Sanbidubmacher, ein Feberschmuder und ein Schufter; Martin, Raufmann;

Im Jahre 1835, wo die Ober-Neustäder deutsche Gemeinde 1700 Mitglieder zählte, war die dortige französsische Gemeinde auf 300 Personen eingeschmolzen, dis endlich in neuster Zeit sich wieder 120 Familien bei derselben zur kirchlichen Communion angemeldet haben, von denen noch fast die Hälfte in der Altstadt wohnt. Bei ungefähr 3/4 derselben läßt sich noch die Abstammung von den ersten Resugies nachweisen.

Mit ber französischen Kirche und Gemeinde zu Cassel verbunden, und frühzeitig dem dortigen Presbyterium unterworsen (S. Beilage B. nr. XIII.), war die kleine 1700 ges
stiftete Colonie St. Ottilien ohnweit belsa in einem Thal
am Kaufunger Wald, ursprünglich 14 Familien, zu dem
großen Zug aus der Schweiz gehörig, welche von der Diemel und der Umgegend von Carlshaven dorthin versett
wurden. Ihren Gottesdienst verrichtete gewöhnlich der Lees
teur durch Vorlesung einer gedruckten Predigt und der vors
geschriedenen Gedete. Herabgekommen durch Mangel an
Viehhute und Viehzucht, zählte sie im Jahre 1788 nur noch
zwei französische und 16 deutsche Familien, 1835 überhaupt

Micholet, Perildenmacher; Gebrüber Mollet, Hanbschuhmacher; Mombailly, Schuster; Morel, Gärtner (aus Nismes); Mourquet, Buchbinder; Naude, Hutmacher; le Noir, Hanbschuhmacher; Nicolas, Hutmacher; Petit Jean, Gärtner; Picart, Hutmacher; Pitel, Baumwollen-Fabrikant; Rassin, Prediger und Inspector, Rassin, Prediger; Rassin, Gerber; Rancel, Goldschuhmidt; Robert, Regierungsrath, Robert, Kanzleirath; Romain, Handschuhmacher; de Roux, Obrist-Lieutenant; Schaumburg, Koch; Thalmann, Abvocat; Vetter, Färber; Vinson, Schulmeister; Womrat, Kausmann.

Als nicht von ben Refugies abstammenbe, aber eingepfarrte Franzosen werben 1793 noch bezeichnet: Audibert, Bater und Sohn, Tanz- und Fechtmeister; Barbier, Tanzmeister; Basserie, Tapzierer; Bournonville, Wittwe; La Combe, Wittwe; de Bostel, ehemals in französischen Kriegsbienst; zwei Tschoudy, Söhne bes Geh. Legationsraths; Rollet, Nabelmacher; Sonno, bei bem Theater; Vordelet, Casseier.

40

164 Einwohner, unter benen die Franzosen sämmtlich ihre ursprünglichen Namen ins Deutsche übersett haben. Sie ist seit 1837 ganz von Cassel abgetrennt und ber Pfarrei Belfa beigegeben.

2) Colonien in der Landschaft an der Diemel, dem ehemaligen hessischen Sachsengau, wo in der Umgegend der Stadt Hofgeismar mehrere Dörfer schon vor dem dreißigjährigen Kriege zerkört worden waren. Hier stiftete L. Carl an der Stelle der ausgegangenen Dörfer etliche französische Colonien, zuerst für die im Jahre 1685 unter Anführung David Clements eingewanderten Familien aus dem Piemontesischen Thal Pragelas und der Landschaft von Gueiras

in hofgeismar felbft. Es waren 150 Kamilien, fleißige mit Sandwerkern vermischte Landleute, welche anfangs ihren Gottesbienft in ber Neuftabt von Sofgeismar hielten, zu benen fich im Jahre 1695 auch noch fünf andere Familien gefellten. Um biefe Beit füllte fich aber biefe Gegend noch mit 400 frangofischen Alüchtlingen, von benen viele nach Brandenburg zogen, andere fich in der Umgegend von hofgeismar anbauten. Die Colonie von hofgeismar felbft, welche in ber Stadt feinen hinreichenden Raum fand, verminderte fich frühzeitig, nachdem schon im Jahre 1686 ein Theil berselben in der neuen Dorf-Colonie Carlsborf aufgenommen mar. Im Jahre 1785 bestand sie nur noch aus neun frangofifchen Kamilien, jum Theil Strumpf= und Butfabrifanten. Seit 1822, immer mehr mit beutschen Einwohnern vermischt, murben fie ben beiben beutschen Stadt-Gemeinden von hofgeismar beigefellt (Bach, Rirchenstatistif s. 96). —

Carlsborf. Diese älteste, im Jahre 1686 in ber Gemarkung von Hofgeismar in ber Nähe eines ausgegangenen Dorfes, Gottharbessen (Gauzheim), angelegte, und mit Basser und Aderboben glüdlich versehene Dorf-Colonie, welcher L. Carl seinen Namen beilegte, umfaßte anfangs 33 jener oben genannten Walbenser-Familien, benen sich 1692 noch zwei andere zugesellten. Ihr geistlicher Führer und erster Prediger war der ehrwürdige David Clement (Falkenheiner Hessische Städte und Stifter. II. 463).

L. Carl ließ für fie bie 1704 eingeweihte Rirche erbauen, wo auch die in Grebenftein und Sombreffen gerftreuten Frangosen bis in bie neueste Reit ihren Gottesbienst hielten. Seit 1739 wurde Carlsborf mit ber Schwester-Colonie von Mariendorf von einem Prediger Droume versehen; 1785 gablte sie 12 frangosische und 20 beutsche in Sprache und Gottesbienft ichon verschmolzene Einwohner, 1835 mit ber bazu gehörigen Mable und Dehlmühle und Schmiebe 229 in 36 Saufern wohnende Colonisten, in neuester Zeit noch 48 Familien ju 260 Seelen in 43 Saufern mit ben noch bestehenden 28 Land = Portionen; fett 1837 gehört Carleborf ale Vicariat zu ber benachbarten Pfarrei von hombreffen. Bon Carleborf murbe ftete treffliches indisches Reder= Bieb nach ber Sauptstadt geführt. und noch jest zeichnen fich biefe, burch eine bunfle Gesichtsfarbe ihre Abstammung verrathenden, Colonisten burch Fleiß, Sittlichkeit, Sparsamkeit, Reinlichkeit, Ordnung und Berträglichkeit aus.

Der Colonie von Carlsborf folgten in dieser Gegend Schöneberg und Kelse.

Schöneberg seit 1699 unterhalb ber alten Dynastenburg dieses Namens, zum Theil noch auf der städtischen Gemarkung von Hosgeismar erbaut, anfangs dem Erbprinzen Friedrich zu Ehren Friedrichsborf benannt, aber dem Bolke noch immer nur unter jenem Orts-Namen bekannt, bestand ursprünglich aus 11 französischen Familien, zu denen sich späterhin eben so viele deutsche gesellten. Der im Jahre 1706 eingeweihten Kirche dieser Colonie bedienten sich auch die in den benachbarten Dörfern von Sielen und hümme zerstreuten Franzosen. Nach mannigsaltigen Combinationen eines gemeinsamen Predigers mit Hosgeismar, Carlsborf und Kelse ift Schöneberg seit 1821, als Filial, mit dem Diaconat von Hofgeismar und der dortigen Neustädter Kirche verbunden. Sie zählt gegenwärtig 249 Seelen
und 34 Häuser.

Relfe, feit bem Jahre 1700 faft auf ber Stelle bes 400 Jahre vorher ausgegangenen Dorfes Ober-Relfe für 30 jener, aus bem füdlichen Frankreich ftammenden, Flüchtlinge erbaut, erhielt 1709 eine burch David Clement eingeweihte eigene Rirche, wo ein mit hofgeismar und Schoneberg gemeinsamer Prediger abwechselnd ben Gottesbienft versah. 3m Jahre 1785 wohnten hier 24 frangofische und 5 beutsche Familien. 3m Jahre 1821 wurde biefe Colonie als Kilial bes erften Predigers ju hofgeismar mit ber bortigen Altstädter Gemeinde vereinigt; babei aber, wie bies überall bei folden Combinationen geschah, ben ursprünglichen frangofischen Bewohnern die hergebrachte Befreiung von ben Stolgebühren und von den Beiträgen gur fpateren Mutter-Rirche, auch ihr Untheil an ben Landes = Collecten, und bie abgesonderte Fortdauer ihres Rirchen-Bermögens jugesichert. Diese 1835 aus 39 Saufern und 232 Einwohnern bestebenbe Colonie hat fich gegenwärtig nur um eine Wohnung vermehrt (vergl. Bach a. a. D. S. 95).

(Einer späteren Zeit, dem Jahre 1775, gehört die bicht bei Hofgeismar auf städtischem Gebiet in der Gegend, wo einst Nordgeismar gestanden haben soll, für Nachkommen jener Flüchtlinge von L. Friedrich II. gestiftete, nach ihm besnannte, aber auf ungünstigem wasserlosen Boden gelegene kleine Colonie Friedrichsborf, welche im Munde des Bolks nur das neue Dorf heißt.)

Die Stadt Immenhausen am Reinhardswald. Hier, wo einst E. Philipp die erste evangelische Predigt halten ließ, wurden 1686 mehrere aus der Schweiz unter Pierre Clement, Jean Tolozan und Antoine Goubean eingewanderte Waldenser-Familien (aus der Landschaft Emsbrunois und dem Pragelas) so lange von den Bürgern

7.37

auf öffentliche Unkosten unterhalten und ihnen der Mitgesbrauch der Stadt-Kirche gestattet, bis L. Carl im Jahre 1687 im Stande war, ihnen ohnweit Jmmenhausen, auf der Wüstung des längst ausgegangenen Dorses Hildesheim, 25 ausgerodete Land portionen zu einer neuen Dorse Colonie einzuräumen. Sie wurde der Landgräsin Marie Amalie zu Ehren

Mariendorf genannt, im Jahre 1699 burch vier neue Familien, meistens Handwerksleute, vermehrt, im Jahre 1710 mit einer neuen Kirche versehen, (welche die Aufschrift der Landgräfin erhielt und 1710 von dem Pfarrer de Lescure unter dem Gesang der in Genf gedruckten Kirchenlieder eingeweiht wurde) und erhielt hierauf einen besonderen, seit 1739 mit der Schwester-Colonie von Carls-dorf gemeinsamen Prediger, welcher auch die in Immen-hausen zusammengeschmolzene, seit 1785 nur aus etlichen Wittwen und zwei Familien bestehende, französische Gemeinde versah (Bach a. a D. S. 92, 94).

Die Colonie Mariendorf, durch die Landgräfin schon wegen ihrer trefflichen Milchwirthschaft bevorzugt, blühte frühzeitig empor und behauptete sich bis auf die neuere Zeit, trot der eingebürgerten Deutschen, in einer noch jest überwiegenden, ziemlich französischen Sitte und Sprachweise. Im Jahre 1782 zählte Mariendorf 16 französische und 8 beutsche Familien, gegenwärtig mit dem benachbarten Ahlheimer Braun-Kohlenwerk 48 von 305 Colonisten bewohnte Gäuser.

3) Stadt Bolfhagen und Colonie Ledering-

Die ersten bortigen Colonisten, gebürtig aus ber Dauphine und Bivarais, tamen zwar schon in den ersten Jahren nach der Aufhebung des Edicts von Rantes aus der Schweiz in diese unwirthbare Gegend, aber erst seit 1699, wo noch 1000 solcher Religionössüchtlinge in Niederhessen ihr Asyl suchten, ließen sich 39 Familien in Wolfhagen und dem Dorfe

Ippinghausen nieber. Als damals Jean Borell unter ber Direction des Obristen du Rosey noch 14 solcher Familien, meistens Strumpfwirker, hierher führte, räumte man ihnen in der Gemarkung der Stadt Wolfhagen den uralten Meiers hof Lederinghausen ein.

Diese kleine Colonie, in fteter Berbindung mit ber ausammengeschmolzenen frangösischen in Wolfhagen meinde, so daß abwechselnd in Lederinghausen und in Bolfbagen gepredigt wurde, fab fich 70 Jahre hindurch genöthigt, ihren eigenen Gottesbienft in einem Privathaufe gu balten. Gine eigene Rirche erhielt fie erft unter L. Friedrich II. Ungunftig an ber Walbedichen Grenze gelegen, und weniger mit Ackerbau als Strumpfwirkerei beschäftigt, beren Berbienft fie mit ben eingewanderten Deutschen theilen mußte, gelangte fie nie zu einem blübenden Woblstand. Im Jahre 1785 batten fich fcon 17 beutsche Kamilien zu ben noch vorhanbenen 11 frangösischen gesellt, und seit 1824 mar in dieser Gemeinde Die frangosische Sprache fo völlig verschwunden, baß man fich schon bamals genöthigt fah, nur in beutscher Sprache predigen, singen und catechesiren zu laffen. 1835 gablte man hier überhaupt nur noch 104 in 18 Baufern, in neuefter Beit 113 in 19 Baufern wohnende Ginwohner.

4) Carlshafen und bie Umgegenb.

An der Landspite unter helmarshausen bei dem Einstluß der Diemel in die Weser, dicht neben der alten durch Carls des Großen Standlager gegen die heidnischen Sachsen berühmten Sieburg, begann L. Carl im Jahre 1699, nach wergeblichen Bemühungen seinem Lande die wichtige Stadt Münden zu verschaffen, die Gründung einer neuen mit einem Hasen und Schiffstanälen versehenen Fabrit und Handelsstadt, ansangs Sieburg, seit 1717 Carlshafen genannt.

In Verbindung mit diesem, allmälig durch ben genialen Obrift v. Münnich (später russischen Feldmarschall), ben vn. Band.

Artillerie = Saurtmann Contati unt einen hollantischen Schleusenbauer, Megma, ausgeführten Plane (nur ber Chiffs - Ranal bis Caffel gerftieß fich an unüberwindlichen Terrain = hinterniffen) fiftete er bort eine mit bemfelben Namen bezeichnete Colonie. Gie bestand anfangs aus 66 Familien, theils frangoniden feit 1685 iden in Belmarehausen nothturftig untergebrachten Religione-Flücht lingen, theils aus gewerbfleifigen, im Jahre 1699 aus tet Schweit eingeführten Piemontesern und Balvenfern. 2. Carl. welcher Dieje neue Colonie burch Gelb-Borichuffe jum Anfauf von Rüben, burch Lantereien aus ber benachbarten Rrudenberger Meierei und burch Materialien gum Sauferbau unterftügte, und ihr feit 1700 bis 1719 außerordentliche Concessionen und Freiheiten für Gewerbs- und Santelsleute ertheilte (Seff. Landes-Ord. Ih. III.), eröffnete ber Stadt auch gur Aufnahme beutscher Ginwohner eine bamale feltene Religionsfreiheit, nicht nur für reformirte, sondern auch für lutherische Glaubensgenossen. Also bilbete fich bier neben ber frangofischen, seit 1707 eine beutschereformirte, gebn Sabre nachher auch eine lutherische Gemeinde, welche, jede mit einem eigenen Prediger verseben, fich ber feit 1704 junachft fur Die Invaliben bes Beff. Beeres erbauten neuen Rirche bedienten. Auch bei bem gemeinschaftlichen Presbyterium, unter bem Prafibium bes Dber-Amtmanns und bes Oberschultheißen, wechselte ber Borsit bieser Prediger ohne Unterschied ber Confessionen. Im Jahre 1785 gablte die ursprüngliche frangofische Colonie noch 25 frangofische und 18 zu ihrer Gemeinde gehörige beutsche Kamilien. Seit 1825 aber murben bie noch wenigen frangösischen Colonisten mit ber beutschen reformirten Gemeinde ju einem gemeinschaftlichen Gottesbienft unter Absonberung bes beiderseitigen Rirchen = Vermögens vereinigt, fo daß bie Stadt Carlshafen fest nur noch eine beutschereformirte und eine lutherische (jene aus 2/2, biese aus 1/2 ber Ein= wohner bestehende) Gemeinde besitt. Die Gesammtzahl ber Bewohner bes burch Gewerbfleiß und burch ben ber Stadt

Münden abgekämpften Sandel immer mehr emportommenben Städtchens beträgt gegenwärtig 1897 mit 143 Saufern.

Süblich von Carlshafen, links ber Weser, liegen bie zwei letten von L. Carl in ber Lanbschaft an ber Diemel geftifteten Colonien

Gemiffeneruh und Gottestreu.

Der ursprüngliche Stamm berfelben waren 24 Balbenfer=Kamilien aus ben Thälern Pragelas und Perouse. feit 1699 angesiebelt im Burtembergischen, bort von ben Lutheranern ungern gebuldet und verfümmert, bis fie nach vergeblichen Berfuchen in Braunschweig = Celle unterzukommen, ibre Ruflucht zu &. Carl nahmen. Er gab ihnen bier am Reinhardswald, so ungern auch bie Forftbehörde feinen Befehl erfüllte, Rottpläte und Bauholz, so bag baraus zwei fleine, anfange bes Aderbaues fast gang entbehrenbe, Dorf-Colonien, jede ju 12 Familien, unter ber Seelforge bes frangofischen Pfarrers von Carlsbafen entstanden. Ge wiffeneruh, erft im Jahre 1779 mit einer Rirche verfeben, und nunmehr ein Filial von Lippoldsberg, gablte im Jahre 1785 15 jener Walbenser-Familien, gegenwärtig 120 Seelen in 19 Saufern. Gottestreu, im Jahre 1785 aus gehn Walbenser und brei beutschen Familien bestehend, jest Kilial von Debelsheim, ift mit bem benachbarten Sof Beigebutte, ber Glashutte und bem Forsthause auf 301 Seelen und 44 Säuser angewachsen. Für beibe Gemeinden wird nur beutsch gepredigt.

5) Lanbichaft an ber Schwalm.

Stadt Trepfa und Frankenhain.

Im Jahre 1699 fanden mehrere aus Languedoc und ber Dauphine stammende, aus der Schweiz herüber gewans derte Familien eine gastliche Aufnahme in Trepsa, wo man sie in einem verfallenen, nachher abgetragenen Klostergebäude unterzubringen suchte. Bon ihren Nachkommen leben noch einige

in ber Stadt. Aber für ben größern Theil berfelben grunbete man in ben Jahren 1700 und 1701 in ber Nachbarschaft, auf bem Boben eines langft ausgegangenen Ortes Frankenbain, eine neue Colonie. Es waren urfprünglich 24 Ramilien, welche je zwei in einem Sause mit 12 Land-Portionen verseben wurden, meistens Wollfammer, Strumpfwirfer und hutmacher, besonders fleißig im Sanfbau, beren Nachkommen auch im Jahre 1784 von ber Casselschen Gesellschaft für Aderbau und Runfte ber Breiß querfannt wurde. Gie wohnten anfangs bem Gottesbienft in ber Sofvital=Rirche bei, bis sie 1754, wo die von ihnen erbaute Rirche eingeweiht murbe, einen eigenen von Trepfia bierber versetten frangösischen Prediger erhielten (Ledderhose, Rirchenftaat, S. 87). Im Jahre 1785 gablte man bier noch 11 frangösische und 9 beutsche Familien, 1835 223 Einwohner in 22 Saufern, in neuester Zeit 232 in 31 Saufern. Seit 1826, wo die frangofische Sprache bier fast ganglich erloschen mar, murbe ber Gottesbienft zu Frankenhain, nunmehr einem Bicariat von Trenfig, in beutscher Sprache gehalten; bie frangofische Abfunft aber erkennt man noch bei einigen Colonisten an ber Gesichtsbildung, bem schwarzen Saar und einem ihrer Gewerbsthätigfeit entsprechenden, mehr ftabtischen als bäuerlichen Benehmen.

6) Amt Friedewald zwischen ber Fulba un'b Berra. Gethsemane.

Im Jahre 1700 wurde hier an der Spipe eines Berges ohnweit Friedewald die kleine Colonie von Geths sem an e (vormals Gözmann), für 16 aus der Schweiz geflüchtete, anfangs in Bach und Hersfeld untergebrachte, dann wegen Mangels an Ackerdau wieder auswandernde, französische Familien gegründet. Unter ihren ersten Predigern, Renaud und Royer, in Berbindung mit der in Bach eingeschmolzenen Gemeinde, nachher mit Deutschen vermischt, so daß ihr Gottesdienst (in einem die Kirche, die Prediger-

wohnung und die Schule enthaltenden Gebäude) durch die benachbarten Prediger von Philippsthal-Areuzberg und von Hilmes versehen werden mußte, zählte biese Colonie im Jahre 1785 8 französische und 6 deutsche Familien, in neuester Zeit 237 Seelen in 41 Häusern. Seit 1826, wo der in früheren Zeiten sorgfältig gepflegte französische Sprach = und Bolks-Charakter saft gänzlich verschwunden war, ist Gethsem ane, von der ehemaligen Inspectur der französischen Colonie getrennt, als Vicariat von Hilmes der Inspectur von Persseld unterworfen.

## II. Ober=Bessen.

i.

## 1) Marburg und Frauenberg.

Bei bem Durchzug ber 1685 und 1686 nach Beffen und Brandenburg flüchtenden Frangofen ließen fich mehrere, burch die angenehme Lage von Marburg angezogene, Familien aus ber Dauphine und Die gebürtig hier nieber. Rührer und erster Prediger mar ber Professor ber Theologie Thomas Gautier (G. oben Beilage A.). Gie hatten anfange ihren Gottesbienst in ber burch bas Marburger Colloquium ber Reformations = Saupter berühmten Schloff= Rirche, wo auch 1687 am 28. Februar bie erfte frangofische Prediat gehalten murbe. Aber burch eine anftedenbe Rrantbeit und gablreiche Auswanderung gufammengeschmolzen, blieb Diese Colonie, welche im Jahre 1699 noch 12, 1785 nur noch 7 Familien gablte, von febr geringem Beftanb, wenn gleich nach Gautiers Tod bis jum Ende bes vorigen Jahr= hunderts mehrere frangofische Prediger von Louisendorf, Schwabendorf und Tobenhausen von Zeit zu Zeit mit ihrem frangofischen Gottesbienft in ber Rugel-Rirche zu Marburg beauftragt murben. (Lebberhofe a. a. D. S. 88.)

Dhnweit Marburg hatte Gautier auch zwei französische Familien, welchen sich 1699 ein Thomas Brünet, Doctor ber Arzeneiwissenschaft, zugesellte, neben ben Trümmern bes alten Schlosse Frauenberg untergebracht. Ihre Nach-

folger hatten mit ber Colonie von Marburg gleiches Schickfal und wurden, der französischen Sprache nicht mehr mächtig, der deutschen reformirten Gemeinde zu Marburg und zu Cappel beigegeben.

2) Amt Rauschenberg. Schwabendorf, Bolfskaute und hertingshausen.

3m Jahre 1687 fiebelten fich ohngefahr 29 frangofiiche Kamilien, benen fich 6 wallonische zugesellten, nachbem fie in ber Landschaft an ber Diemel fein Unterfommen as funden, nordwestlich von Rauschenberg, auf ber Schwabe einer sonft mit Solzung bewachsenen Buftung an. Anfangs unter ben miflichsten Umftanben beim Anbeginn bes Bintere, ba man ihnen auf bem falten wiesenlosen Boben nur bolgerne Baraden errichten konnte, und nur zwei Ramilien. Estienne Robert und Isaac Bouffin, wohlhabend genug waren, fich Baufer zu bauen. Man begann bie Anlage eines Pfarrhauses, und & Carl unterftütte fie mehrere Jahre bindurch mit Saatfrüchten, mit Rorn jum Brodbaden und mit tausend Eichstämmen. Diese arme auch an Biehzucht und Dünger Mangel leibende Colonie, genannt Schmaben = borf, erholte fich erft feit bem Jahre 1692 nach ber Auswanderung ber feche tragen, vergebens gur Arbeit ermahnten wallonischen Kamilien, als ihre ersten Brediger Girard und Martin die leeren Plate mit neuen Flüchtlingen befetten, und biefe, mit Deutschen vermischt, fich ber Strumpfweberei befleißigten. Ihre Rirche murbe im Jahre 1711 eingeweiht. Schwabendorf eine furze Zeit (1715-1721) mit Marburg verbunden, erhielt auch bis auf bie neueste Beit feine eigenen frangofischen Prediger (Lebberhose S. 88), bis endlich seit 1820, wo hier schon in beutscher Sprache gepredigt werden mußte, biese Pfarrei mit ber Rlaffe Rauschenberg verbunden wurde. Im Jahre 1785 gablte man bier 17 frangofische und 21 beutsche Ramilien, in neuester Beit, mit bem an ber Frankfurter Strafe gelegenen Wirthshaufe, (auf ber Schwab) 388 Einwohner und 63 Häuser.

Zwei kleine benachbarte französische Colonien, Wolfs- kaute und hertinghausen, sind durch Auswanderer aus Schwabendorf gegründet:

Wolfskaute im Jahre 1699 zuerst burch brei auf bie bortige Meierei versette frangofische, nach beren Abzug burch feche beutsche Familien, welche fich jum Gottesbienft in Schwabendorf, jur Behauptung ber bort eröffneten Freiheiten hielten; Bertingsbaufen, etwas früher, 1694 ebenfalls burch brei ausgezeichnet fleißige frangofifche Familien, eines Jean Martin, Isaac Bourin und Pierre ! Fouignard, welche biese Buftung zu einem Dorfe umschaff-Ihre Nachkommen, burch ausgewanderte Verwandte aus bem Elfaß, meistens Strumpf= und hutfabricanten vermehrt, erhielten seit 1750 eine eigene Kirche als Kilial von Schwabendorf. Wolfsfaute, wo man 1835 14 Säuser mit 74 Einwohner gablte, besteht gegenwärtig aus 17 Saufern und 97 Einwohnern, Bertingshausen, um bas Jahr 1785 mit 6 frangofischen und 16 beutschen Familien besetzt, ift in neuester Zeit auf 191 Einwohner und 30 Saufer angewachsen.

3) Amt Frankenberg. Louisenborf und Wie- senfelb.

Norböstlich von Frankenberg, ohnweit bes Dorfes Geismar, liegt die alte Wüstung Sammonshausen. L. Carl bestimmte sie im Jahre 1687, nach persönlicher Untersuchung bes Bodens, zu einer Colonie für 46 ausgesuchte französische Familien, welche aus der Dauphine und der Gegend von Die gebürtig, in großer Menge (manche Familien waren wegen hinzugekommener Verwandten 12 Personen start) zuerst an die Diemel nach Carledorf und Mariendorf, dann nach Marburg gezogen waren, aber nirgends ein gehöriges Unterkommen gefunden hatten. Anfangs in Hütten unterzgebracht, hierauf mit 16 abgemessenen Landportionen und 300 Ackern der benachbarten Dörfer Geismar und Ellerspausen versehen, erhielten sie auch seit 1692, wo ihnen

neue Bermanbte (unter anbern ein Maftron aus ber Daus phine, jur großen Freude feiner Familie) jugezogen maren. regelmäßige Wohnungen, Die noch fehlenden Biefen. Acergerathe, Rube und Biehfutter, und wegen ihres ausgezeichneten Fleifes, Die Berficherung einer breißigjährigen Abgaben= und Dienstfreiheit. Diese neue Dorf= Colonie murbe feit 1700 ju Ehren ber Pringeffin Louise. nachmabligen Gemablin bes Fürsten Friso von Naffau-Dranien Louisenborf genannt, wenn gleich bas Bolt noch jest ben Ortenamen Sammonehaufen beibebält. Ihr erster Prediger mar Abraham Fontaine, ein Walbenfer, im Jahre 1688 von Thomas Gautier, bem Marburgischen Professor eingeführt, welcher anfange ben Gottesbienft in ber Stadt=Rirche ju Frankenberg, nachher in ber Capelle bes bortigen St. George-Rlosters hielt, Die im Jahre 1702 vollendete, mit einer trefflichen Inschrift zu Ehren L. Carls versebene Rirche feierlich einweibte (Beilage B. Rr. VI. und Ledderhose S. 88) und die rührenden Schicksale seiner Gemeinde im Rirchenbuche verzeichnete. Seiner persons lichen Verwendung und bem fich noch lange Beit nachber bier in Sprache und Gottesbienft erhaltenen vaterlandischen Volksgeiste verbankte auch bie Colonie, welche bie Beffischen Beamten gern ber einheimischen Rirche auführen wollten, die Behauptung ber mitgebrachten felbfiftandigen Rirchen = Verfassung. Gie behielt bis auf die neuere Beit ihren eigenen, auch die Colonie Biesenfeld verfranzösischen Prediger. Louisendorf zählte sehenden mit bem benachbarten Sofe (Clause) 1785 11 frangofische und 8 ihr in Sprache und Gottesbienft zugewandte beutsche Kamilien, benen fich auch ein beffischer Ebelmann C. F. v. Drach augesellte, 1835 143, in neuester Zeit 148 Einwohner in 22 Baufern und Familien. Gie zeichnen fich noch jest burch Sittlichkeit, Mäßigkeit, sparsamen Fleiß und einen festen Charafter (nicht ohne Rechthaberei und Prozeffuct), bie frangofischen Abkömmlinge insbesondere burch bunkele Gesichtsfarbe und burch ein feineres, von ber berben Aufrichtigfeit ber Deutschen etwas abstechendes, Benehmen aus.

Die benachbarte Colonie von Wiesen feld, obershalb Frankenberg am Burgwald, neben der vormaligen Johanniter Commenthurei gelegen, wurde im Jahre 1720 für 10 aus der Dauphine gebürtige, anfangs im Solmss Braunfelsischen angesiedelte Familien, durch Ausrodung des Landes und Andau von 10 häusern gegründet, späterhin durch 20 aus Todenhausen, wo sie nicht bestehen konnten, mit ihren häusern hieher versetzte Familien vermehrt, und ihr die Klostermeierei auf Erbleihe eingegeben. Auch ihre eigene, im Jahre 1765 eingeweihte, Kirche erhielt sie durch Wiedersberstellung der alten Johanniter-Kirche. Mit Louisendorf als Filial verbunden, durch Ackerdau und Handwerke blüshend, besteht diese Colonie, welche im Jahre 1785 22 französische und zwei deutsche Familien zählte, gegenwärtig aus 157 in 28 Häusern wohnenden Einwohnern.

4) Umt Better. Colonie Todenhaufen.

Diese Colonie murbe im Jahre 1720 für 40 aus ber Dauphine und ben Thälern von Piemont, anfangs nach Bürtemberg und Baben = Durlach geflüchtete, Familien ge= ftiftet, benen man bie bamals unbewohnte Gegend von Tobenhausen, auf ber Strafe von Frankenberg und Marburg, jur Urbarmachung und jum Bau von 40 Säufern einräumte, welche ju beiben Seiten ber Lanbstrafe in gleicher Entfernung von einander lagen. Man nannte fie jum Unterschied von ben beutschen Unsiedlern, welche Deutsch = Todenhausen grundeten, Frangofisch = Toden= hausen und verfette ju ihrer Erleichterung, mie oben er= wähnt, 20 Säufer und Kamilien von bier nach Biefenfeld. Ihr erster Prediger war ber Schweizer La Place (1722 bis 1731); als biefer in fein Baterland gurudfehrte, murbe ber Gottesbienst biefer Colonie anfangs von bem Prediger von Schwabenborf, julett von Marburg beforgt; ihre eigene Rirche aber, im Jahre 1744 begonnen, 1755 gum nunmehrigen Gebrauch eingeweiht. Im Jahre 1785 zählte man hier 18 französische und 7 beutsche Familien, 1835 175 Einwohner und 39 Häuser, in neuester Zeit mit dem damit verbundenen nur aus wenig Häusern bestehenden Deutschendusen 308 Einwohner und 52 Häuser. Die auch hier überwiegende deutsche Sprache ist seit 1820, wo Todenhausen ein Vicariat des Ober-Pfarrers von Wetter wurde, in der Predigt, in der Katechesation und in den Kirchenbüchern, aber aus Rücksicht für mehrere Einwohner, besonders vom weiblichen Geschlecht, welche noch nicht deutsch lesen können, noch nicht im Kirchengesang dort eingeführt.

## VII.

## Das Rohlengericht in Erbstadt bei Windecken. Bom Pfarrer Dr. Bömel zu Eichen.

Indem ich mir vorbehalte, die nicht uninteressante Geschichte des Dörschens Erbstadt, welches früher unter der ehemaligen Amts-Rellerei Naumburg stand, aber seit deren Ausbedung zum Amtsbezirk Bindeden gehört, aus noch vorhandenen Urkunden späterhin mitzutheilen, beschränke ich mich diesmal auf die genaue Beschreibung des einzig in seiner Art dassehenden Kohlengerichts, welches außer in Erbstadt nur noch in einem Dorse bei Homberg oder Biesgenhain Statt gefunden haben soll.

Es war der 2. Januar, an welchem dieses Gericht seit undenklichen Zeiten bis zum Jahre 1838, also bis in die neueste Zeit, alljährlich seierlich und förmlich abgehalten wurde. Am Morgen besselben Tages kam das "Amt", der Justizbeamte mit dem Actuar, nach Erbstadt oder wurde bei ungünstigem Wetter auf einem Wagen abgeholt, und begaben sich mit dem Schultheißen und den Gerichtsmännern auf die Rathstube. Unterdessen wurde von dem Ortsbiener ein eiserner Topf oder Kropfen mit brennenden Kohlen nach dem sogenannten Herrenhof, welcher gegenwärtig Privat-

eigenthum ift, gebracht und in beffen Mitte gestellt. Chen babin begaben fich fobann bie Gerichtspersonen und fiellten fich um ben Rohlentopf herum, sowie alle Einwohner bes Es burfte bei großer Strafe, welche mit jeber Ortes. Minute verdoppelt murbe, fein begüterter Ginmohner aus-Deshalb murbe, vom Auszug bes Gerichts aus ber Rathstube an, 1/2 Stunde lang mit ber größern Glode geläutet, bamit fich jeber, felbft von ber außerften Grenze, noch zur rechten Beit, b. b. vor bem formellen Anfang bes Gerichts, bei bem Rohlenfeuer einfinden könne. Nach bem Aufhören bes Geläutes fragte ber Schultheiß bie Gerichtsschöffen, ob es erlaubt fei, bas Gericht zu halten, worauf biese antworteten: Ja. Nun wurde von bem Schultheißen ber vollständige Titel bes regierenden Landesherrn verlesen: Bon Gottes Gnaben 2c. Nach biefer Berlefung machte er bekannt: bas Gericht hat feinen Urlaub und wer etwas abober zuzuschreiben hat, foll jest aufs Rathhaus kommen. Jeber Einwohner habe 1 Maas Bier auf Roften ber Gemeinbefaffe zu verzehren. Rachbem auch bie Laternen ber Einwohner besichtigt maren, jog bas Gericht aufs Rathhaus jurud und wer im Laufe bes vergangenen Jahres ein Grundstüd ge- ober verfauft ober vertauscht hatte, ließ es nun hier gerichtlich bestätigen, wofür er von jedem Grund= flud, groß ober flein, 2 Rr., von einer hofraithe aber 1 fl. Gerichtsgebühr bezahlte. Bemerkenswerth ift hierbei noch, bag ein folches Grundstück, wenn ein Bruder ober nächster Bluteverwandte bes Eigenthumers Ginfprache gegen ben Rauf beffelben machte und ce für sich begehrte, ihm, als ben Bevorrechteten, vor jebem anbern Raufer fur ben Raufschilling ohne Beiteres zugeschrieben murbe.

Nach den verlangten Einträgen ins Protofoll wurden die firen Gebühren für Amt und Gericht berechnet und aus der Gemeindelasse ausbezahlt, als: dem Justizdeamten 31/2 fl., dem Actuar ebenfalls 31/2 fl., dem Schultheißen 2 fl. und jedem Gerichtsschöffen 11/2 fl.

So ward das Gericht geschlossen und das Protofoll zur Amtsrepositur mitgenommen. In derselben mögen sich mehrere Bände über die abgehaltenen Kohlengerichte zu Erbsstadt befinden. Durch die Güte des Herrn Amtmann Theiß in Windeden habe ich dis jest den Protofollenband von 1692—1766 und den folgenden von 1767—1833 einsehen können, woraus ich noch folgende Auszüge mitzutheilen mir erlaube. A. aus dem: "Erbstaedter Contracten und Währsschafts-Protocoll angefangen anno 1692 biß 1766."

- Pag. 3. Actum Erbstat ben 12. Februar ao 1692 haben wir hernachgesette zu gewißer Nachricht aufgerichtet unsern Nachkömmen ein neueres Tagbuch, aufgerichtet zur Erhaltung bes vorgenahmten Ackerbuchs, weilen nothwendig, weß die Noth betrifft, durch Absterben vieler Nachbahren undt zerteilung der Güther, ist von dermaligen Schultheiß und Gericht unterschrieben.
- Pag. 4. Anno 1692 Ift bie ordinaire Contribution gesett worden bieses alles ist vom Gericht also verwülligt auch auff ahnsuchen vom Ampte guts befunden und erkannt worden.
- Pag. 7. Actum Erbstadt ben 2. Januar 1693. 3ft bas heutige Gericht gehalten undt barben verhandelt undt an gutern Berendert undt enngesett worden, wie folgt: 2c.
- B. aus dem Gerichtsprotocoll von 1767—1833. Actum Erbstadt den 2. Jenner ao 1767. Praesentes fr. Amtmann Henning, Ego Amtsschultheiß Heilmann, Schultheiß John Seph, die 5 Gerichtsleute N. N. N. N. 2c.

Wurde an heute gewöhnlicher Maßen auf dem hiefigen herrschaftlichen Hof, nachdem auf gegebenes Zeichen alle hiefige Unterthanen und sorenses sich eingefunden hatten, bei einem mit glühenden Kohlen angefüllten und in der Mitte des Hoses stehenden Kroppen das zu haltende Gericht eröffnet und ist darauf in Curia folgendes anhero notirt, worden 2c.

In fine. Praesentibus Hr. Amtmann Usener meque Amtssactuar Degen

Actum Erbstadt ben 2. Januar 1833.

Nachbem am heutigen die obengenannten Gerichtspersonen sich anhero begeben hatten und, mit den am Schlusse
unterschriebenen Gerichtspersonen des hiesigen Orts, sich an
die gewöhnliche Stelle zu Abhaltung des Kohlengerichts.
verfügt und hierauf wieder auf das Nathhaus zurückbegeben
hatten, kamen noch folgende, im Laufe des verstossenen Jahres
vorgekommene Güterveränderungen zur Anzeige:

#### I. 2c.

Nachdem sich nun weiter Niemand zum Abs und Zusschreiben angemelbet, und Schultheiß und Gerichtsschöffen bie Richtigkeit des Eigenthums bestätigt, so hat man dieses Geschäft geschlossen und hiermit auch diesen Band geschlossen.

Actum ut supra: Dorr, Schultheiß. 5 Gerichteschöffen.

## VIII.

## Beisthumer.

Mitgetheilt von Dr. Lanbau.

1) Weisthümer der Märker zu Windecken und Oftheim von 1393 und 1429. (Rach bem Original.)

Ich Rupel von Oftheim wonhafftig zu Nuwenburg, ich Wielant von Oftheim, Wurtwinhenne feligen Sone, wonhafftig zu Heldebergen, und ich Edilhenne geseßen zu Kiliansteden, bekennen und tun kunt offinlichen mit diesem Brieff, daz mir Rupel wol siebenczig Jare, mir Wielant wol funffczig Jare und mir Edilhenne vorgenannt auch wol funffczig Jare ungeuerlichen gedenket und daz wir daz von unsern Eldern gehort han, daz sie mit den Merdern zu Wonnecken und zu Distheim gewiset haben, daz wir auch sint daz mit den selben Merdern han helssen wisen und iz auch die vorgeschribene Jarepale als uns gedendet herkomen und gehalden ist, als von Worte ju Worte hernach geschriben fleet. Bir bie Merder gemennlichen ebel und unebel, arme und rich au Wonneden und zu Oftheim bie zu ber Bijt an eyme uffen Merderbinge bij enne maren, bekennen bag wir uff unfern End zu eine Rechten gemiset ban, bag bie von Eiden nicht bie biefit ber Stodburner Bache gein Bonneden und gein Ditheim wert ju ichiden noch fenne Rechte in bem Walbe ober in ber Beibe fullen ban. Auch ban wir bie egenanten gewiset, bag man ben von Eichen geben fal Gerten zu Banczunen in ben Faltare Gulen vnb bie egenanten Gerten fullen sie haumen herwert bez alben hoester Weges gein ine wert und sullen bie Gerten an evnen Merdermeister beischen. Auch sullen bie gesworen Furfter besehen, wo der Roit sij. Auch sal man ben von Enchen Wybande geben ju ber Speden bie uber ben Nibbern get und vier Luben bar zu, wan sie er bedroffen. ban wir die egenanten gewiset, wan wir ennen Witbag machen in bem Berban, uff milden Dag bag ift, fo fullen bie von Eichen ben andern Dag Wellen lesen, und umb bie Swyne han wir die vorgeschriben Burgmanne und Merder gewiset, mas man eyme Adernan zu Wonneden aber gu Distheim wiset, daz wiset man auch eyme zu Eichen und eyme Einleufftigen zu Gichen als cyme Einleufftigin zu Wonneden aber zu Diftheim. Auch ensullen bie von Eichen ire Smyne nit in ben egenanten Walt briben, ber von Wonneden und von Diftheim Swyne fint ban einen Dag vor ba inne gewest vnb sullen wir auch alle Tage Morgens ben Borbrib mit unfern Swynen in ben Balt zu driben han. Datum anno Domini Mo ccco xco tertio in exaltat. ste. crucis and wir fin auch ba bij and mit gewest und diesen Gand helffen tun, bag bie Prieftere, bie Burgmanne, die Burger und Nachgebuere gemeinlich ju Wonneden und zu Diftheim, bie zu ber Bift in Leben und inheimisch gewest, Die Loche umb Wonneder und Diftheimer Beibe und Mart, die ine alleyne gu ftet, als

ferre bie von Giden tein Recht aber Bertomen ban uff ire Enbe mit ben Beiligen und Fanen begangen han und ift mit Namen ber Gand gewest mit bem Ungeen an bem Stege ane uff, ben Nibbern uffen bijf an die Stoch burne Bach und von Stodburne Bach an biiß an ben alben hoefter Weg und von bemfelben hoefter Wege ane biff an ben Stordinabel. Dag bif in aller ber Maß, ale vorgeschriben ftet, ware und gescheen ift, bas fprechen wir obgenanten alle bry und unfer iglicher befunder uff unser Ende, die wir unsern Beren getan han, ane Geuerbe. Das ju Bekenntniße biefer Schrift ban wir obgenant alle bry ich Rupel, ich Bieland und ich Edilhenne gebeben bie veften ebeln Rnechte Jundherrn Jorgen, Brendel ben Jungen, Jundherrn Ebirhard Lewen ben Jungen und Jundherrn Bennen von Buches, bag fie ir Ingefigel fur vne an biefen Brieff gehangen ban, bag Besigelns wir vorgenant vne bekennen getan han vmb Bebe Willen Rupels, Wielands und Edilhenne. Datum Anno Domini Mo cccco xxixo ipsa die beati Petri apostoli ad vincula.

2) Erkenntnis über das Rechtsverhältnis der Leihgüter des Klosters gaina von 1532. (Nach bem Original.)

Wir herman Streithamer, Loigt zu Woldersborff, Reuter herman Schultheis des Gerichts Geismer und wir Schöpffen desselbigen allesampt, Bekennen und
thuen kundt hiemit gegen yderman, das der erbar heint von Luther, Haubtman und des gemeynen Mans-Spital Hayne Vorstender, Paulus Steynededer Schultheis besselben, Schmidthenn, Redener, vor unns erscheinende des gehegten Gerichts eyn gemaine Arteil begerende zu Recht stellen lassen wie hienach volget unnd zum ersten also: Ob nit die Rechte vermügen und für billich Kandt werde, das Lehentraeger, Antersassen und alle so Lehen vom Hause Haina haben, die Güter derselbigen nit versetzen, verpfenben, verteilen oder sonst in keynerley wege zu reissen noch verbringen sollen, on Wissen vnnd Willen der Lehenheren, unnd ob vemand Gelt darauff thete sonder Erlaubnis der

Lebenherren, mit villichen des Gelts folle verluftige fein und ber Borfeger fich feiner Guter und Lebenschafft burch folche fein engen Furnehmen entfest haben. Bum andern baben genante Bermalter bes Spitals Saine in Recht gefraget vnnd fo pemandt gebendhaftige Neder bett, baraus er gemachet ober nachmals machen murbe Wiesen, Gartten ober Söffe, dieselbigen nit verrechten und versteben folle nach Erfenniniß der Lehens= oder Zehendsherren. Und Der erbare Haubtman Vorstender Des Spitals sampt den Schultheisen und Redener vorgenant haben folche ftellen laffen jum gangen Gericht und ersamen Schöpffen, Die bann baruf Recht . . . . undt für Recht erfandt und gesprochen haben. Das, wo nemant were ber folche Berteilung (wie oben ge= bacht) machte und thet sonder Wiffen und Willen ber Lebenberrn, ber folle fich felbst feiner Lebenschaft entfest, ber anber auch feine gelehnt Gelt verloren haben und entweren. Deffelbigen gleichen erfennen auch bie erfamen Schultheis und Schöpffenn im Rechten ben andern Artidell, bas, fo pemandt gehenhaftige Ader verendern, feine Gefallens gu andern Brauche wenden murbe, ber solle dieselbe ber Dilliafeit verfteben nach Erkentnis ber Lebenhern ober Bebendsbern und frommer Leutte. Golde bermaffen für uns beftheben, bekennen wir erstegenante Boigt, Schultheis und Schöpffen semptlichenn ben unseren Unden und Pflichtenn, fo wir vnferm gnedigen Fursten und Bern than, bo wir au unseren Ampten unnd Schöpffen Stuell fommen find, und mo es bamit nit gnug were, als ban wölten wirs ferner beweren, wie man vne weisen unnd leren mochte. Des ju warer Brfunde hab ich herman Streithamer mein engen Jugfigell an folden Rechtspruche und gerichtlich Befentnis thuen vestiglich bennden. Geschehen und gegeben Mitwochen nach Bocem Jocunditatis zu Geigmar. 3m Jare als man galt nach Chrifti Geburt Tausent Fünffbunbert Zwen und Dreiffige.

Ueber den ersten Punkt sindet sich eine gleiche Entscheidung des Schultheißen des Gerichts Rosenthal und der Bulenstrut und der Schöpfen daselbst: "Geschehen, Mentagk nach Jubilate zu Seln under Weyden auff der Gerichtstede im Jar als man zalt noch Christi Geburt Tausent Funff Hundert XXXII."

## IX.

# Brunnen und Seen und Brunnenkultus in Heffen.

Bon Rarl Lynder \*).

Es ift bekannt, daß die Germanen sowohl bem Waffer, als Element, im Allgemeinen, als ben Quellen, Geen und Aluffen insbefondere, bobe Berehrung gollten. An Fluffen und Bachen, welche unwandelbar wie bie Berge, benen fie entquellen und entströmen, Die mechselnden Geschlechter ber Menschen überbauern, brachten unsere Bater ben Göttern Gebete und jährliche Opfer bar. Das Chriftenthum hat in mehr als taufend Jahren biefen Cultus nicht gang ju ver-"Man bat aus langer Erfahrung". brängen vermocht. ergahlt Winkelmann (beff. Chronif I. 56) "bag bie Löhn gemeiniglich alle Jahr Jemanden zu fich raffet." Auch bie Kulda "hat die Art, daß gemeiniglich alle Jahr Jemand barin erfäuft" (ib. I. 59). Unzweifelhaft liegt Diefen Stellen Die Vorstellung von ber Unabweisbarkeit bes Opfers jum Grunde. Der Fluß erfaßt fein Opfer felbft, wo es ihm vorenthalten wird. In dem Dorfe Thale bei Quedlinburg pflegte man sonft alljährlich einen schwarzen Sahn in Die Bode ju merfen, um ben Ridelmann ju verfohnen, unterblieb es, fo ertrant ficher Jemand in bem Jahre (Saupt, Beitschr. f. b. Alterth. V. 378). Dem Diemling wirft man jährlich Brod und Früchte binab (Grimm b. Myth. 462). Beilig ift zugleich ber Lauf bes Stromes. Der beilige Bach ber Ehsten bulbete feine Störung; Mühlen bie man baran erbaute, brannten wieder ab und es fam Unfruchtbarfeit und Theuerung über bas Land. — Go auch die Haune im Kuldi-

<sup>\*)</sup> Aus bem literarischen Nachlaffe bes Berfaffers. VII. Band.

ichen. Jahr für Jahr riß fie bem Müller bas Behr ein, bis ein Mann ihm ben Rath gab, einen lebendigen Anaben in ben Grund mit einzumauern. Der Müller ftarb furg nachber aus Reue über bie Unthat und geht seitbem in ber Wegend um. Er verlodt forglose, ber Wegend unfunbige ober trunfene Wandersleute in ben Flug, bem jahrlich ein Menschenleben jum Opfer fällt. Wenn bei Sturm unb Gewitter die angeschwollene Saune durch das Thal brauft, lauert ber Müller auf feine Beute. - Joft von Mengerfen, von ben Schaumburgern gewöhnlich "bas Jofteten" genannt, beffen Leichnam als Mumie in bem Gewölbe unter bem Thurme ju Fischbed noch ju feben ift, bammte ben rechten Weserarm oberhalb Olbendorf bei Stau ab und fand batüber feine Rube im Grabe. In neblichten Rachten wanbert er am Ufer hin und her, und immer ftredt er einen Ruß aus bem Sarge, fo oft biefer auch wieder hineingelegt worden. — Benn ein Fluß in seinem Laufe ftille fant ober verfiegte, weissagte man baraus Theuerung und nabenbes Landesunglud. Bon ber Fulba fdreibt Winkelmann (I. 59): "Wenn ein Fürst zu Beffen und fonderlich ein regierender Berr oder beffen Gemalin ftarb, fo blieb fie gemeiniglich einige Beit vorber wiber ihren natürlichen Lauf ftille fteben, bas Baffer versiegte, fo bag man bie Rifche mit banben greifen und fast trodenen Ruges burch ben Rluß geben konnte, worauf fich bas Baffer nach einigen Stunden wieder einstellte."

Aber auch wunderbare Seilfraft schrieb man bem Baffer zu. In der heiligen Ofternacht geschöpft, sollte es sich immer frisch erhalten und ein zuverlässiges Mittel gegen mancherlei Krankheit sein. In der Lahn suchte man Seilung von Grind und rauher Haut. In der Schwalm baden die Schwälmer ihre franken Pferde und glauben, daß sie davon wieder gesund würden. Ein Bad im Druselwasser wird als heilsam gerühmt, doch muß es mit dem Lauf, nicht gegen den Lauf geschöpft werden (Grimm a. a. D. 552).

Noch jest hat sich in der schnellhinschießenden Libelle, welche das Bolf "Seejungfer", "Wasserjungfer" nennt, die Borstellung von den spielend über Schilf und Wellen schwesdenden, von schimmernden Gewändern umhüllten Wesen ershalten, mit welchen die Borzeit die Ufer der Gewässer bezlebte. Eine Wassernire will man noch im Jahr 1615 in Marburg auf der Lahn bei der Elisabether Mühle beobsachtet haben, und bei der Nirenmühle unfern Niederklein läßt die Sage von Zeit zu Zeit Seemännchen und Seeweibchen aus dem Bache auftauchen und sich am Ufer sonnen.

Mannigfaltiger als in Bezug auf Flüsse und Bäche war aber ber Cultus, ben bas heibenthum mit Quellen und Seen verband.

3m Schatten beiliger Balber lagen beilige Brunnen und Ccen, in und an welchen, wie bei ben Bolfern bes classischen Alterthums, bobere Befen, Götter und Göttinnen, Schwanjungfrauen und Brunnengeister wohnten. Duelle selbst, bem Symbol ber Weisheit, glaubte man Weisbeit und Weissagung ju finden. Um einen Trunk aus Mimis "flaren Brunnen" verpfandete Othin fein Muge. Un "Urba's Brunnen", barin zwei Schmane wohnten, fand Die beilige Esche und von bort kamen, "an Runde reich", bie Schicksalsgöttinnen: Urba, Werbandi und Stulb, beren Dreizahl es nicht allein ift, an welche wir in heimathlichen Sagen mehrfach bedeutungsvoll erinnert werben. man ber Duelle, bem Orte, "wo bas winderbare Element aus dem Schoof der Erde hervorspringt", vorzugsweise Berehrung jugemendet, und oft fpricht fich biefe icon beutlich in bem Namen aus, ben man ihr beilegte.

Bunachst möge mir gestattet sein, wenige allgemeine Worte über bie Ratur ber Duellen vorauszuschiden.

Es gibt stehende und fließende, zu Tage gehende und unterirdische Quellen. Die meisten unserer alten Seen und Teiche sind stehende Quellen. Wo hartes Gestein die burch Regen, Schnee und andere Niederschläge auf die Erdrinde 13\*

fallende Keuchtigkeit verbinderte, tiefer einzudringen, ba fammelte fich biefe in bem nachsten natürlichen Beden, bas fie erreichen fonnte, und bilbete Geen und Teiche, welche auf Dieselbe Weise wie sie entstanden sind fortwährend Nabrung empfangen und entweder burch Ueberftrömen abfliefen, ober in einer tem Bufluß entsprechenten Menge verbunften. Dies ift namentlich bei ben auf Bergen vorfommenben Geen ber Rall und erflärt ben scheinbaren Mangel bes Bu= und 216= fluffes. Der Frauhollenteich auf dem Weißner, ber fleine See auf dem Burghasunger Berge, auf dem Bachbolderberge bei Oberellenbach u. a., sowie fast alle burch Erd= fälle entstandenen Geen find als stehende Duellen zu be= Manche in ben Thälern liegende Geen fteigen trachten. und fallen mit bem Spiegel naher Fluffe und es ift anzunehmen, daß bier eine unterirdische Berbindung stattfindet. Co ber kleine Cee unter bem Quellenberge binter Bolfeanger, nabe an ber Kulba, auf welchem einen Theil bes Commere hindurch bie prachtige Teichrose (Nuphar luteum) mit ihren großen Blättern und goldgelben Blüthen herumschwimmt. Die Baag ober Baat, ein nicht mehr vorhandener Teich, oberhalb hersfeld, im Thale ber Fulda, ftand auch mit Landgraf Rarl ließ Ber= diesem Fluffe in Verbindung. suche machen, ben Teich burch Maschinen auszuschöpfen; allein ber Bafferspiegel blieb immer berfelbe (Beff. Zeitrechn. 3. 3. 1730) \*). - Bo aber bie Beschaffenheit bes Bodens ein tieferes Einbringen bes Waffers möglich machte, ba entstanden am Rufe ber Berge, in Thälern und Biesengrunden fliegende Quellen. Diese ergiegen sich zum Theil ungeschen unmittelbar in Rluffe und Geen, und bann ift ihre Mündung oft an bem Aufwallen, oft auch an bem Umftande, bag an ber Stelle im Winter fich fein Gis bilbet, zu erkennen, ober fie geben zu Tage, vereinigen fich

<sup>\*)</sup> Es hat sich in bem Namen bieses Teiches noch ein altes Wort erhalten: wac, wak auch grag, waage (Boge).

\$

nach fürzerem ober längerem Laufe mit anbern Quellen und Manche fallen furt nach ihrem Bervortreten bilben Bache. wieder unter die Erde, namentlich in bergigen, gerklüfteten Gegenden, wie z. B. im Schmalfalbischen ber ftarf quellende Spit= telebrunnen oberhalb Beierobe, ber Pflangenfluß an ber Mommel, die Duellen am Stahlberge und beim Sofe Aperode und mehrere Quellen bei Asbach. Undere versiegen in trodenen Jahren zeitweise (Sungerbrunnen), oder fom= men nur mabrent ber Schneeschmelze gum Borichein (Maibrunnen, Frühlingsbrunnen). Gelten ist eine regelmäßige Abmechselung von Fliegen und Stillesteben zu bemerten, wie bei bem intermittirenden Brunnen gu Eichenberg bei Wigenhausen. Noch andere fpringen ge= räuschvoll empor mit größerer ober geringerer Baffermenge, oft ftark genug, um fogleich Mühlen und Schleiffothen zu treiben, und viele quellen auf Medern, Beiben und Begen fo spärlich, baf fie nur ihre nachste Umgebung feucht maden, wieber in bie Erbe bringen ober verdunften; biefe letteren nennt man Seihauellen, in Beffen: Siegen-, Rummerquellen, Rummerbrunnen. Unterirdische Duellen endlich find folde, welche burch Menschenbanbe, burch Aufgraben ober Bohren (Artefische Brunnen) nugbar gemacht werben.

So verschieden wie ihre äußere Erscheinung, ist auch ber innere Gehalt, der Geschmack der Quellen. Man unterscheidet im gemeinen Leben hartes und weiches Wasser und versteht unter ersterem Quellwasser, unter letterem das von mineralischen Auslösungen ganz freie Regen- und Fluß- wasser. Aus demselben Grunde nennt man auch das Wasser solcher Quellen, welche wenig oder gar keine Auslösuns gen mit sich führen, ein weiches. In der Regel haben die trinkbaren, guten, sowie die heilkräftigen Quellen auch entsprechende Namen, wie z. B. der gute Born, heilige Born, Heilborn, schöne, helle, reine Born 2c., während umgekehrt diesenigen Brunnen, deren Wasser der

Gesundheit schädlich ist, Namen wie der bose Born, faule Born 2c. führen. Die schädlichen Brunnen empfangen ihr Wasser gewöhnlich aus Torf= und Moorgegenden und von solchen Orten, wo die Erde reich mit verwesenden Substanzen, mit Humus, gesättigt ist.

Je tiefer das Wasser in den Boden dringen kann, um so reiner gibt die Quelle es wieder; auch die Temperatur des Quellwassers ist verschieden, je nachdem dasselbe in größerer oder geringerer Tiese durch die Erde gedrungen ist. Die mittlere Temperatur der kalten Quellen in Rordsdeutschland ist 8° Reaum., im Schmalkaldischen nur 6½°. Das Wasser, welches oden auf Bergen quillt, kommt, weil es nicht tieser eindringen kann, der Temperatur der Lust am nächsten, ist meist trüb, weil die Erde es nicht siltrirt hat, und geschmacklos, weil es auf seinem kurzen Wege nicht Gelegenheit hatte, die zu einem trinkbaren Wasser erforderslichen chemischen Bestandtheile (Salze, Säuren, Kalkerde 20.), welche im Schooße der Erde ausgehäuft sind, in sich auszunehmen.

Ueber die Eigenthümlichkeit der Thermen kann füglich hinweggegangen werden, da fich in unserm heffen deren keine finden. Die höhere Temperatur der Salzquellen aber ift meines Wissens noch nicht genügend erklärt.

Die einfachste und häusigste Benennung ift bei uns Born, Börnchen, Brunnen, Brunn, Brünnchen, felten Quelle, in Oberhessen oft, hin und wieder auch in Niederhessen, Brunnquell, meist in Bruntel corrumpirt. Im sächsischen Sessen fommt, neben Born, Spring, Sprung und Urfprung, im Schmalfaldischen Brunn und Gespring \*) vor. Siegen, welche sich fast in allen Dorffluren Niederhessen und vielfach auch in Oberhessen sinden, sind eine besondere Art von Quellen,

<sup>\*)</sup> Gefprengsborn in ber Flur von Oberseemen im barmft. Oberheffen — Urfpring, Dorf am östl. Rande ber hoben Rhon.

welche bei trodnem Wetter ganz verschwinden. Auch kommt, zusammengesett, Bornsiege vor. Seen und Teiche, welche, theilweise wenigstens, mit zu den Quellen gerechnet werden muffen, finden sich unter diesen Namen aller Orten in. Bessen. Beiher ist wenig gebräuchlich.

Dft find bezeichnende Beimorter vorangestellt, ober bei bem langen Gebrauch in ber Form bes Dativs mit bem Sauptworte verschmolzen, g. B. fleine Born, fleine und große Gee, breite Born (Breitenborn), tiefe Born, grundlofe Born, Sobenborn, boble Born, ber falte, frifche, fiedende, faule, belle, trube, burre, reiche, beilige, gefegnete, gute und bofe Born, ber weiße Born, fdmarge Born, fdmarge Teich, Grauborn, graue See, rothe Born, rothe See u. a. m.; - ober Bablwörter: Drei Brunnen, Siebenborn, fieben Brunnen, fieben Borner. Neunsprung. - Gehr paffende Namen für Duellen find bie von ihrem reinen ober trüben Waffer abgeleiteten; "rein wie Gold", "flar wie bie Sonne", "filberbell", find noch heute gebräuchliche Bergleiche, baber: Goldborn, Gonnenborn, Gilberborn, Ergborn, beller Born, Glisborn (von gleißen, gligern), Schonborn, Dol fenborn (häufig), Fledenborn 2c. Manche Ramen find bem Gefdmad ober Geruch entnommen: Sauerbrunnen, Galgbrunnen, Dechborn, faule Born (baufig); - andere bem glodenähnlichen, klingenden Geräufch, bem Rieseln ober Springen ber Quelle: Glodenborn\*), Rlingelborn, Rlingelbrunnen, Sollerborn, Rlavperbrunnen, Rischborn, Springborn: - ober bem Gebrauch: Babbrunnen, Gefundheitsborn, Bafch= born, Trankeborn 2c. Gebr viele find nach ihrer ort= lichen Lage, nach Balo, Triefch, Robr, Sumpf, Stein 2c. benannt: Auborn, Sagenborn, Bainborn, Sam-

<sup>\*)</sup> Der Sage nach rührt biefer Ramen von versunkenen Gloden ber. S.u.

merbrunn, Stodborn, Gehauborn, Eichborn, Buchborn, Lindenborn, Erleborn, Advenborn, Beibenborn, Sollunderborn, Resselbrunn, Rrefe fenborn, Mosborn, Rafenborn, Robrborn, Dis penborn, Simmeborn (b. i. Simmezenborn, von Simmeze = Binfe, scirpus) harborn und horborn (hor = Sumpf) Bruchborn, Pfublborn, Geeborn, Teichborn, Maschbrunnen (Masch = Anger), Rottborn, Treisborn (Treis = Triefch), Aderborn, Leithe born (Leithe, lith = Bergabhang), Sanbborn, Granbenborn, Steinborn, Ralfborn, Gaffebrunnen, Dorfborn 2c. Biele Duellen zeigen noch heute Stätten und Namen untergegangener Dorfer an, wie ber Glodenborn, zwischen Weimar und Dornberg, an welchem ber Sage nach, ber Glodenthurm bes muften Dorfes Sirfen gestanden bat; ber Glodenborn bei Bolfbagen, in melchem bie Glode bes uralten Ortes Tobenhausen versant, als Dorf und Rirche burch Kener gerftort murben. Fridenbaufer, Fredegaffer, Solgfirder, Riebeimer, Edenraber, Rüdershäufer, Trughainer, Billeretorfer, Gedbacher, Bornbaufer, Buderober Born 2c. haben gleichnamige Dörfer gelegen. Un= bere haben ben Dörfern, welche um fie berum fich erhoben, ihre Namen gegeben. Buftungen find: Beiligenburn, Sibenbrunnen, Langenborn, Lindenborn, Breis tenborn, Bradenborn, Buchburnen, Dadenborn, Ramundesborn (Ramholzborn), Rreffenborn 20.; noch bestehenbe Orte: Arenborn, Breitenborn, Dirlasborn, Ditterbrunn (früher Todtenbrunn), Dorfborn, Rischborn, Frauenborn, Grandenborn, Griffelborn, Sachborn, Sobenborn, Soblebrunn, Raltenborn, Rempfenbrunn, Rlübereborn, Marborn, Mosborn, Nesselbrunn, Sandborn, Schiffelborn, Schönborn, Schwarzenborn, Somborn -(früher Sonnenborn), Ubenborn, Beibenbrunn, Beis

Benborn, Bittgenborn, Bolfersborn. - Oft mag auch ber Namen ober Stand bes nachsten Nachbars ober eines um die Umgegend verdienten Mannes haften geblies ben fein: Albereborn, Andreasbrunnen, Asmusbrunnen, Balzersbrunnen, Bonifaciusbrunnen, Dalwigsborn, Dittmars born, Elisabetherborn und Elisabether Brunnen, Fromfurtebrunnen, Georgenborn, Sansborn, Begeleborn, Johannesborn, Ratharinenborn, Rlausborn, Langhansborn, Leonhardsbrunnen, Ludwigsborn, Lu= thersbrunnen, Martusteich, Michelsteich, Paulborn. Schröderebornden, Seibelebrunnen, Bolperteborn, Wilhelm=Jürgeneborn, Abtebrun= nen, Möncheborn, Pfaffenborn, Pfarrborn, Nonnenborn, Jungfernborn, Beiberborn, Juden-Spittelsborn, Sondersiechenbrunnen, born, Siechenbrunnen, Junterborn, Junterteich, Müllerborn, Schindereborn 2c. Un bem Berichtsborn (bei Bottenborf) mag wohl bie Malftatte gelegen haben. Einige find nach Thieren benannt: Thierborn, Sund= born, Bradenborn, Fogbrunnen, Bolfebrunnen, Barbrunnen, Biegenborn, Cfeleborn \*), Rubborn, Mäufeborn, Bogeleborn, Rabenborn, Sabichteborn, Gulenborn, Gulenfee, Schmanenborn, Schwanenteich, Taubenborn, Sabne born, Ganfeborn, Fischborn, Alborn 2c. Un my= thische Bezüge gemahnen Die Pfingfibrunnen, Dfterbrunnen, ber Wichtelbrunnen, ber hunborn und viele andere. Auf verloren gegangenen historischen Sinter= grund beuten bie Namen: Raiferbrunnen, Raiferteich, Rönigsborn, Roningsborn, Prinzenborn,

<sup>\*)</sup> Wenn auf einer Burg kein Brunnen vorhanden mar, so schaffte man bas Wasser burch Esel von der nächsten Quelle herauf. Der Weg, den die Esel gingen, hieß gewöhnlich Eselsweg, die Quelle Eselsborn.

Landgrafenborn \*), Beffenborn, Frantenteid. Auch ber Römerbrunnen bei Groffrogenburg, in belfen Rabe romifche Tobtenurnen gefunden find, murbe biets ber geboren; boch scheint ber Rame neueren Ursprungs au fein. Siftorischen Ruf haben bann noch einige andere Brunnen, wie g. B. ber bei bem Dorfe Steinau im Rulbischen, an welchem buchonische Ritter im 3. 1271 bas Bundnig gur Ermordung bes Abte Berthold von Fulda gefchloffen baben und mo fortan fein Gras mehr gemachsen ift; bet Elisabether Brunnen vor Marburg, woselbft bie beis lige Elisabeth ben Armen bas Beug gewaschen haben foll; ber oft beschriebene und oft besungene Schröder Brunnen; ber Matjes= (Matthias?) born bei Schlüchtern, welchen Lotidius in feinen Gebichten unter bem flaffischen Namen "Acie" verberrlicht bat; ber Lutherebrunnen beim Neffelhof im Schmalfaldischen, aus welchem Dr. Martin Luther Linderung feiner Schmerzen trant, ale er am 26. Februar 1537, von beftigen Steinbeschwerden geplagt, von Edmalfalden abreifte; ber Rreffenborn offrüber breite Born genannt) bei Grebenftein, welchen Die Lands grafen von Beffen gegen Lieferung ber in ber Boffuche nos thigen Rreffe, Die bier gebaut murbe, ju Leben gaben; ber Glisborn am Denberge, welchen ein Suftritt von Rarl bes Großen Schlachtroß aus bem Boben lodte, und moran bas burftenbe Beer ber Franken fich erquidte; - und ans bere mehr.

<sup>\*)</sup> Bon bem Landgrafenborn bei Gubensberg erzählt man, baß es einem Landgrafen von hessen bier einst an Trintwasser gefehlt, und baß sein Pserd durch einen Dusschlag den Born aus dem Felsen gesockt habe. Ich besorge aber, daß hier eine neuere Uebertragung der Sage vom Blisborn vorliegt. Nach einer anderen und wahrscheinscheren Sage biente er bei fürstlichen Jagden zuweilen als Frühstlicksplatz. Landgrasenbrunnen sinden sich noch bei helfa, bei Ziegenhagen und im Burgwald; auch führt die am Bogelsberg entspringende Ouelle der Nidda diesen Namen.

Rollte man icon ben gewöhnlichen Quellen Berebrung, wievielmehr muß bies bei Galgquellen, Sauerbrunnen, bei Barm- und Gefundbrunnen überhaupt ber Fall gemefen fein. Daß bie Geminnung bes Galges burch bas gebeimnifvolle Busammenwirfen zweier gewaltigen, feindlichen, an fich ichon beilig gehaltenen Elemente, bes Reuers und bes Waffere, einen ftarten Eindrud auf Gemuth und Ginn unserer Borfahren geübt haben merbe, burfen wir annehmen, auch wenn wir bes Tacitus Beugniß nicht hatten, wel der ausbrudlich faat, bag bie Germanen bie Salzquellen beilig bielten und glaubten, bie Götter wohnten benfelben nabe und erhörten bie Webete ber Sterblichen bort eber als an andern Orten. Befannt ift, bag Chatten und hermunduren um ben Besit bes beiligen Salzfluffes eine blutige Schlacht fampften, in welcher Die Chatten unterlagen. Beffen bat Ueberfluß an Salguellen, Die ficher meift ichon ju einer Beit benutt murten, bis ju welcher unsere geschichtlichen Nachrichten nicht hinauf reichen. Saline zu Salzschlirf im Fuldischen mar schon i. 3. 885 im Gebrauch; boch lag fie 1701 schon lange "oth und wüßt." Bulett versuchte ber Pring von Dranien-Naffau, Fürst von Fulda (1802 - 6), wiewohl vergeblich, fie wiederberzustellen. Nachber waren die Quellen lange Zeit bin= burch gang verschüttet, bis man fie in neuerer Beit zu einem Soolbade eingerichtet bat. Sie sollen einmal fünfgrädig gemefen, in ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunderte aber burch ungeschickte Bohrbersuche mit fugem Baffer in Berbindung gefommen fein. Auch zwischen Großenluder und Dberbimbach befindet fich eine Salzquelle. Die Duellen zu Salza, einem Dorfe an bem gleichnamigen Bache, maren bereits por bem 3. 900 im Gebrauch und überdauerten ben Ort, welcher im Laufe ber Zeit bis auf einen bof verschwand. Nachher entstand nahe babei die Stadt Gooden. Bon ber Benutung ber Salzquellen in ben Sooben bei Allenborf erhalten wir erft mit bem 3. 1093 Nachricht. Die

gange Gegend ift voll von Spuren und Sagen, welche in bas bochfte Alterthum gurudweisen. Gine Taube foll auf bie Entbedung ber Salzquelle geführt haben. Taubenborn heißt ein ftarfquellender, angeblich auch gering falzbaltiger, Brunnen bei Wigenhaufen, beffen Baffer fpater in Die Belfter mundet und Diefe im Binter vom Gife frei balt. Eine fors salis in Bennenhosen findet sich urtundlich im Jahre 1279. Es wird Diefelbe fein, melde nachmale von Rarlehafen aus ausgebeutet marb; bas nicht mehr vorhandene Dorf Bennenhausen lag nahe bei Rarlebafen am linten Weferufer. Bemerfenswerth ift, bag bei Unlegung biefer Stadt viele altdeutsche Todtenurnen in ber Erbe gefunden murben und bag gang in ber Nabe, auf bem Bummer Korfte eine Donnereiche ftanb. Noch jest führt bort ein Waldort Diesen Namen; auch lauft ein Sunengraben burch bie Begend. In ben Kluren von Trendel burg und von Bebra merden auch Salgbrunnen genannt. Bon Bebeutung find bie Salzquellen zu Raubeim. welche eine Temperatur von 25° R. haben. Gine erft feit bem 3. 1457 zur Salzgewinnung benutte Duelle bei Schmalkalben foll - obgleich nur eingrädig - noch in ben zwanziger Jahren unferes Jahrhunderts jährlich gegen 12,000 Centner Salz geliefert haben. Sie murbe 1837 in ein Goolbad umgewandelt. Ebenfalls eingrädig, aber faum bem Namen nach befannt, find noch zwei andere Salzquellen im Schmalfalbiden, Die eine im Brunnthale bei Berrenbreitungen, Die andere im Baferethale gwischen Trufen und Bables. Bu unfern alteften Galinen gebort aewiß auch die ju Goolborf im Schaumburgifchen, welche feit 1737 burch Ableitung ber Soole nach ber zwischen bier und Robenberg liegenden f. g. Masch verlegt worden ift.

Bon ben Salzquellen gehe ich auf die Gefundbrunnen über, beren Beilighaltung nicht minder nahe lag. Bie es scheint, nannte man sie einfach: "gute Brunnen, Beilbrunnen, beilige Brunnen." Im Gegensat zu benselben gab es auch "bofe Brunnen", wovon nachher Den Ort, wo die schwefelhaltigen Die Rebe fein wird. Duellen von Renndorf lagen, nannte ber Schaumburger pormale "uppen Dumelebred", megen ihrer übelric= denden ichlammigen Umgebung, ebenso mar auch die Ochmefelmafferquelle von Seefen langft vor ihrer Cultivirung, womit man erft im 3. 1812 ben Anfang machte, ben Landleuten ber Umgegend unter bem Ramen "bas faule Loch" befannt. Gifenhaltige Quellen befit unfer Deffen ju hofgeismar, welche gur Beit bes 30jahrigen Rrieges einen großen Ruf erlangten, ju Bilbelmsbab, vormals "ber gute Brunnen" und zu Robenberg im Schaumburgiden, "ber fleine Brunnen" genannt. Diefer lek= tere ift jeboch gang unbedeutend. Auch ber Lub mias= brunen am Ludwigstein bei Oberrieden ift eifenhaltig. Unter ben Sauerbrunnen nimmt ber zu Schwalheim. welchen ichon bie Römer gebrauchten, Die erfte Stelle ein; ein anderer liegt 1/4 Stunde bavon bei bem Dorfe Rödgen, ein britter bei Dorfgeismar in Riederheffen und ein vierter bei Bolfmarfen im Thale ber Erve. Dieser bat ieboch ebenfalls nur eine gang lofale Berühmtheit. Der Sauer= brunnnen ju Johannesberg im Fuldischen, welcher in 16 Ungen Waffer 3 Gran mineralifche Bestandtheile führte. verlor in neuerer Zeit an innerem Gehalt fowohl, als an Wassermenge. Kaft unbefannt find bie Sauerbrunnen bei Beitershausen und bei Dilschhausen, sowie Die in ber Flur von Malsfeld. Der lettere mird berfelbe fein, welchen Winkelmann (I. 82) als bei Melsungen liegeno, erwähnt. Bon Berefeld melbet berfelbe Geschichtefareiber: So ift auch bei ber Fulba ein eingefaßter Sauer= brunnen, führt Mineralien und hat bei fleinem Baffer eine giemliche Rraft (II 264.). Ein anderer bald wieder in Bergeffenheit gefommener Beilbrunnen murbe 1629 bei Berefeld entbedt (ib. I. 82). Gin Gefundbrunnen im Relbe von Nordshausen bei Raffel foll im 16. Jahrhundert

entsprungen, nachber wieber verschüttet worben und im 3. 1609 von Neuem jum Borfcbein gefommen fein. kam er schnell in Ruf, so daß Landgraf Morit fich bemos gen fant, ihn untersuchen und in Stein faffen zu laffen. Nachdem er seine Rraft eine Zeit lang verloren batte, erprobte fich Dieselbe abermals bei verschiedenen Rrantheiten und verschwand bann fast ganglich. Ebenso vorübergebent war ber Ruf einer Beilquelle bei Gentlenasfeld, bet Babbrunnen genannt, welche namentlich in ben 1680t Jahren fart besucht murbe (wovon ein Rirchenkaften-Ras pital noch Beugniß gibt, welches bamale unter ben Babegaften für bie Urmen gesammelt worben ift), bann aber ihren Gehalt größtentheils verlor. Daffelbe mar mit bem 1724 an der hohen Warth bei Rleinschmalfalden entoeds ten Gesundbrunnen, mit dem f. g. "guten Brunnen" zwischen Spielberg und Streitberg im Isenburgischen. und mit einem gegen bas 3. 1670 gwifden Dchehaufen und Bollmarshausen mitten auf bem Weg entspruns genen Brunnen ber Fall. Merkwürdig ift ber f. a. Befundbrunnen", auch "gute Brunnen" genannt, am Todtenberg bei Treis a. b. Lumbde. Der Sage nach fließt diese Quelle alle fieben Jahre, in ber That aber gewöhnlich nach jedem febr naffen Winter; baber fommt es benn, daß fie zuweilen mehrere Jahre hintereinander aus= Einer Nachricht iu bem Marburger Anzeiger vom 3. fest. 1764 zufolge foll fie im 3. 1719 entsprungen sein und ba= male, gleichwie im 3. 1764, wo fie nach langerem Betschwinden wieder jum Borichein fam, großes Auffeben erregt haben, weil im Bolfe bie Meinung ging, bag ihr Baffer bie barin Babenden verfunge. Schon biese Sage weist ins beffen auf ein boberes Alter ber Quelle. Auch ergeben Die Aften der Treiser Pfarrei, daß Landgraf Rarl mit mehreren Berren seines hofstaates bereits im Sommer 1717 ben Brunnen besucht, einige Glafer bavon gefostet und bei biefet Gelegenheit viel Geld unter Die Armen vertheilt bat. 3m

3. 1798 ober 1799 foll ber Brunnen wieber von vielen Menschen, auch aus weiter Ferne, felbft aus Franfreich, befucht worben fein. Man fagt, bag wirflich augenblickliche Beilungen vorgekommen feien, namentlich foll ein gang gelähmter Mann aus Ebsborf ben Brunnen vollfommen wieberhergestellt verlaffen und jum bankbaren Gebachtniß beibe Rruden an einen banebenftebenden Baum aufgehängt haben. Auch wird in Treis für die Armen noch ein fleines Rapital verwaltet, welches bamals am Gesundbrunnen von ben Babegaften gesammelt worben ift. Bor etwa 20 Jahren ftrömten auch Kranke aus allen Gegenben nach Treis, benn ber Brunnen flog wieder; boch ift aus biefer Zeit von auffallenden Curen nichts befannt. Die medizinische Fafultat in Marburg ließ ichon 1719 und 1764 ben Brunnen che misch untersuchen und in neuerer Zeit haben Die Professoren Liebig und Burger bemfelben ihre Aufmerksamkeit gugemenbet. Allein weder bamals noch jest hat man ctwas anderes als gewöhnliches Quellmaffer gefunden.

Gegen mancherlei Krankheiten Dienlich gilt ben Bewohnern von Großenritte ber nie zufrierende heilige Born, welcher einige Buchsenschuffe vom Dorfe quillt. Gin "quter Brunnen" lag noch vor etwa 20 Rahren in ber Alur von Breuna, nach Niederelfungen zu am Fuße eines un= bedeutenden Bugele, auf welchem einsam eine prachtige Giche Der Brunnen mar porzugemeise seines trefflichen stand. Trinfmaffere megen geschätt. Als ber Gemeinderath aber bie Giche fällen ließ, um fie beim Bau bes neuen Schulhauses zu benugen, hörte er auf zu fliegen. Bon bem "gu= ten Brunnen" bei Spangenberg rühmt man, bag er, felbst bei größter Erhigung getrunken, nicht schabe. Ottrau und noch an andern Orten fommen folder Brunnen mehr vor. 3m 3 1835 murbe in ber Stadt Cooben an ber Calza ein 32' tiefer von Solz gebauter alter Schacht mit einer Mineralquelle wieder aufgefunden. Gine Duelle bei Rempfenbrunn unfern Bieber, welche jest benfelben

Geschmad bat, wie andere Brunnenwasser, foll, ber Sage nach, vormals zur Babezeit von fremben Juben besucht worden fein \*). Einige gang unbeachtet gebliebene Befundbrunnen befinden sich bann noch bei Schröd und Biegenhain, bei Dornhagen und bei Riebe ("Gefundheitsborn"). Bei Raufchenberg befindet fich eine Quelle, beren Baffer "die bauchbläfigen Pferbe, fo baraus trinfen, beilet." Der Brunnen bei Schröd foll im 3. 1632 und bie bei Ziegenhain und Rauschenberg im 3. 1650 entsprungen fein (Winkelmann I. 67, 82). Brunnen im f. g. Baffenthale vor Wolfsanger werben ge= gen Augenfrantheiten gerühmt. Endlich gedenke ich noch bes Brunnens ber beiligen Ottilie, welcher ju Dollbach im Rulbischen neben ber Rirche Dieser Beiligen bervorspringt. und beffen Baffer Die Dorfbewohner ebenfalls gegen Augenfranfheiten gebrauchen.

Marme ober eigentliche Thermalquellen besitt unser hessen gar nicht. Es ist mir zwar aus ber Flur von Lohne in Oberhessen eine Quelle bekannt, welche ber "siedene Born" heißt; ich habe aber nicht ermitteln konnen, ob sie überhaupt noch vorhanden, noch ob sie eine warme Quelle ist oder war. Das Beiwort "sieden" kann auch den Begriff von aufwallen, "sieden", ausdrücken. Aber selbst die gewöhnlichen kalten Quellen lassen sich in warsmere und kältere scheiden. Die Eigenschaft des Nichtzufrierens rühmte der Dichter von Wafthrudnis Mal von dem Strome, welcher die Auen schied zwischen Götterstamm und Jotensöhne.

"Immerdar strömet offen ihr Strom, kein Eis die Ach wird brüden."

<sup>\*)</sup> Diefe Sage entftanb mahrscheinlich aus einer Berbrehung bes Ramens "gute Born" in "Jubenborn."

Gleich bem Norbenteich \*) bei Deisel, bem Taubenborn bei Wigenhausen und bem heiligen Born bei Gro-Benritte frieren auch bie Quellen in bem unter bem Dorfe Lorhaupten bei Bieber liegenden Wiesengrunde nie gu. Der Neunsprung, eine Gruppe von neun Duellen bei Oberelsungen, bampft im Winter und bas Baffer friert in seinem Laufe nicht. Gine schöne fehr ftarke Duelle bei Schmalfalben, "bas Gefpring", nimmt im Sommer bei ber größten Site nicht ab und fließt auch im fälteften Bin-Sie fällt, nachdem fie einen Theil ihres trefflichen ter. Waffers an die Stadt abgegeben und mit bem Reft bas Rabermerk 'einer Schleiffothe in Bewegung gefett hat, in bie Schmalfalbe und halt biese vom Gife frei, woburch es möglich wird, daß die Werte, welche biefer Bach treibt, auch mahrend ber falten Sahreszeit im Gange bleiben fonnen. Auch Die Müblen an ber Gelfter unterhalb ber Ginmunbung bes Taubenborns bei Wigenhausen bleiben im Winter nicht ftehen. "Das Waffer bes Marbacher Brunnens (bei Marburg) ift Binterezeit also warm, bag es einem bie binein gestedte Sand erhipet, Sommerszeit aber erfaltet." Der Odershäuser Brunnen ift "im Sommer bermaßen falt, baß man bie Sanbe nicht barin halten fann." (Winkelm. I. 63.)

Wo jest ber Wind ben Spiegel eines einsamen See's fräuselt, standen vielleicht früher menschliche Wohnungen. Gar manche weiß in Deutschland die Sage tief in die Fluth gebettet. In Alsen zwischen hellstein und Udenhain (Provinz Hanau) liegt ein versunkenes Riesenschloß, und noch zeigt man am Ufer einen Felsen, Hunstein genannt, ben die letzte Bewohnerin des Schlosses, um es vor seinem Fall zu retten, vergebens herbeigetragen haben soll. Aber auch von einer Welt, die noch unter den Seen liegt, gehen Erzählungen im Bolke um. Schmalkalber Sagen wissen von

<sup>\*)</sup> Richt Narrenteich, wie er gewöhnlich genannt wirb; er führt seinen Namen von bem untergegangenen Dorf Norten, welches baneben lag. VII. Band.

einem haglichen, ben Menschen ahnlichen Geschlechte, ben "Waffermenichen", welches tief im Schoofe ber Erbe lebt. Die "Baffermenschen" fommen zuweilen auf Die Aufenwelt. um forglosen Müttern ihre Säuglinge ju rauben und bie eigenen miggestalteten siechen Rinder an beren Stelle gu Der Mus- und Eingang ihrer unterirbischen Bobnung führt burch einen Teich. Die Mutter fann nur bann boffen, ihr rechtes Rind bereinst wieder zu erhalten, wenn fie bem Bafferkind bie forgsamste Pflege zu Theil werden laft, bamit es gebeibe; benn wenn bie Baffermenschen feben. bag ihre Rinder auf ber Dberwelt auffommen, verfteben fie fich aus Liebe zu ihrem Geschlecht fvater wieber zum Um-Co sucht bas Bolf ben Cretinismus fich ju erflaren, welcher im Schmalfalbischen nicht felten vorfommt. Die Mutter findet einen schmerzlichen Eroft in bem Babne. bag bas miggestaltete Befen nicht ihr eigenes Rind fei und bem armen Geschöpfe tommt bie Liebe und Sorgfalt au gut, welche die Mutter ihm guwenden muß, wenn fie ibr eigenes Rind wieder erhalten will. Michte ift rührenber. als biefer Rug liebevollen Erbarmens, womit Sage und Aberglauben fich biefer Unglüdlichen angenommen baben.

Dieselbe Reigung jum Umtausch ber Rinder fdrieb man auch ben Wichtelmannchen zu. In ber Flur von Sandershausen, gegen Beiligenrobe bin, liegt ein Bichtelborn in ber Wichtelwiese, am Ruge bes Wichtelberges; boch scheinen bie Sagen, welche fich einft an Diese Dertlichkeiten fnüpften, untergegangen zu fein. Bon einem andern Brunnen, welcher nabe bei Relge aus einer Ralffteinhöhle bervorkommt, wird erzählt, bag bie Wispelmannchen barin ge-Die Sagen und Märchen von ber unterwohnt baben. irbischen Welt ber Frau Solle, ju welcher ber Weg burch ben Frauhollenteich führte, find bekannt, Undere Gagen über bie tief unter bem Spiegel bes Gees liegenden Bobnungen ber Seejungfrauen und Königinnen, werbe ich im weiteren Berlauf biefer Abhandlung beibringen.

Sagen von unergründlicher Tiefe, welche zu ermeffen ben Sterblichen nicht gestattet ift, tragen ben Stempel boben Alterthums und finden fich burch gang Deutschland verbreitet. Auch ber Mangel an Bus und Abfluß erschien geheimnifvoll. Wie ber Frauhollenteich unergründlich tief ift, so auch ber fleine See auf bem an 1800' boben Burghasunger Berge, welcher niemals ab- ober zunimmt. Thiere, die barin verfunten waren, follen in ber Fulba wieber jum Borfchein gefommen fein. Einige Landleute banden einst mehrere Balfenseile an einander und befestigten unten ein Pflugschaar baran, welche fie in ben Brunnen binabsenften. Allein bie Seile reichten nicht aus und ale fie bie Pflugschaar wieder beraufzogen, fanden fie baneben ein Segg angebunden. In bem in Fels gehauenen Brunnen bes Schloffes Schoneberg bei hofgeismar hat man feit Jahrhunderten ichon Steine und Baumaweige bineingeworfen; er füllt fich nie. Den Mannern, welche es einft unternahmen feine Tiefe gu ermeffen, rief ber gurnenbe Brunnengeist gu:

Laßt sinken, laßt sinken, sonst müßt ihr ertrinken!

Aehnliches murbe mir in Trenbelburg ergahlt. Gin reicher Ritter hielt fich einen Sternbeuter, welcher ihm eines Tages bie unbeilvolle Beissagung mittheilte, bag eine Tochter, momit ber himmel sein Weib segnen werbe, bermaleinst vom Blige erschlagen werden wurde. Der erste Theil bieser Prophezeihung ging benn auch bald in Erfüllung; es ward ihm ein gesundes Töchterlein geboren. Das Schickfal ju verhüten, bas bie Sterne bemfelben jum Boraus bestimmt hatten, bauete ber Ritter ein unterirdisches Gemach und bie Eltern warteten bes Rinbes, bis es jur Jungfrau berangewachsen und 18 Jahre alt geworben mar. Da sammelte fich einst in schwüler Sommerzeit ein Gewitter über bem Schlosse; Donner und Blig fuhren ohne Unterlaß aus bem fcmargen Gewölf. Unter Furcht und hoffnung vergingen Tag und Nacht; bas Better vergog fich nicht; auch nach 14

ber zweiten Nacht trat keine Aenberung ein. Nach ber britten Nacht aber bat die Tochter bringend ins Freie geführt zu werden, und ber Bater, der unabwendbaren Fügung nachgebend, willigte endlich ein. Kaum hatte sie ihr unterirdisches Gemach verlassen, als dasselbe von einem bestigen Donnerschlag erschüttert zusammenstürzte, und so wie sie den Fuß ins Freie setze, tödtete ein Blisstrahl den zarten Körper der Jungfrau. Tief suhr der Blis in die Erde, eine Dessnung zurücklassend, welche sich mit Wasser füllte. Lange Jahre vergingen, da wollten pflügende Bauern einmal die Tiefe des Wassers ausmessen. Sie banden ihre Ackerseile aneinander, besetigten einen Stein an das untere Ende und senkten denselben in das Wasser; plöslich rief eine Stimme aus der Tiefe:

lagt finfen,

fonft mußt ibr alle ertrinfen!

Erschrocken ließen sie die Seile fallen und ergriffen die Flucht. Am andern Tage fand man die Seile in dem nahen Baschbecken bei Ostheim. Einmal hütete ein Schäser bei dem Wetterloche, welches der Wolkenborst genannt wird, als eine Jungfrau in seltsam alterthümlicher Tracht ihm erschien. Sie winkte ihm, daß er über das Wasser herüberkommen möchte, doch wagte er nicht auf den Basserspiegel zu treten, da er nicht anders glauben konnte, als daß er augenblicklich in die Tiefe sinken müsse. Zweimal noch erschien die Jungfrau dem Schäser, und wiederholte ihre Bitte, von deren Erfüllung, wie sie sagte, ihre Erlösung abhing; allein er hatte nicht den Muth dazu. Die Jungfrau soll alle sieden Jahr erscheinen.

Dem Namen "grundlofer Born", welcher in ber Flur von hofgeismar und bei Großenlüber vorkommt, liegt ohne Zweifel eine ähnliche Borstellung von geheimnisvoller Tiefe zum Grunde.

Unterhalb Oberellenbach bei Rotenburg zeigte man auf bem Bachholberberge zwei Seen; ber unterfte, nach

bem Dorfe zu gelegen, ift im 3. 1689 mit großem Berauld und zum Erstaunen ber Dorfbewohner ganz eingefunken und stellt bis beute noch eine ansehnliche Vertiefung ohne Wasser bar. Der höher liegende Teich ift 3 Ader groß und 18 Klafter tief, wie sich nach einer vom Landgrafen Rarl vorgenommenen Meffung ergeben haben foll. ziemlich flare Wasser nimmt niemals ab ober gu. Die Sage läßt brei Seejungfrauen barin wohnen, welche früher gur Rirmeß nach Oberellenbach famen, an ben Luftbarkeiten Theil nahmen, mit ben Burichen tangten und jede Nacht ju einer gemiffen Stunde verschwanden. In einer Nacht aber, als auch die Stunde schlug, konnte eine ber Jungfrauen fich von ihrem Tanger, welcher ihr eine große Reigung eingeflößt hatte, noch nicht trennen und fo fab fie fic plöglich zu ihrem Schreden allein zurudgelaffen. Die Buriche und Madden bes Dorfes begleiteten fie mit Mufit jum Mit lautem Wehklagen öffnete fich bie Fluth fie zu empfangen und faum batten fich bie Wellen über fie geschlossen, als ein Strom von Blut aus ber Tiefe quoll, und ben gangen Spiegel roth farbte. Seitbem find bie Seejungfrauen nicht wieder gekommen. Nach nicht langer Beit mard bie Rinderfrau in Oberellenbach gerufen, einer Wöchnerin im See beizustehen. Diefe folgte bem Boten, blieb brei Wochen unten und wurde bann, mit bem hinter ber Thure liegenden Rehricht beschenft, nach Saufe entlaffen, wo sie aber ftatt bes Rehrichts blanke Golbstücke in ihrer Schürze fand.

Dicselben Sagen, mit geringen Abweichungen, gehen auch von dem 10 Acer großen und von 12 bis 40 Fuß hohen Usern eingeschlossenen See bei dem Dorse Dens im Amte Rentershausen, welcher anscheinend durch einen Erdfall in Ralf- und Gipöselsen entstanden ist. Seine Tiefe ist unsergründlich und sein Wasser hat weder Geschmad noch Geruch; auch ist nirgends ein Absluß zu bemerken. Statt

brei sind es hier zwei Jungfrauen \*), welche zur Kirmeß nach Dens kamen. Eine von ihnen wurde von einem Bauernburschen besonders gern gesehen, und um sie zu langerem Bleiben zu zwingen, entwendete er ihr die Handschuse. Aengstlich suchte sie darnach, als es aber zwölf Uhr schlug liefen Beide voller Bestürzung fort und sprangen in den See. Andern Tages war das Wasser blutroth und noch immer nimmt es an demselben Tage diese Farbe an. Auch die andere Sage wiederholt sich hier. Zwei Reiter holten in einer Nacht die Kinderfrau aus dem Dorfe und führsten sie zum See, wo sie ihrer Königin in Kindesnöthen beistehen sollte. Sie blied bis zur folgenden Nacht unten und ward dann, nachdem sie Stillschweigen gelobt hatte, reichlich beschenkt nach Hause zurückgebracht.

Auf dem Schloßrain bei Friedigerode stand früher eine Burg, welche vor langer Zeit von dem Berge versschlungen worden ist, so daß nur noch der hohe Schornstein aus dem Boden ragte. Seit etwa 50 Jahren ist aber auch dieser verschwunden. Drei Jungfrauen wohnten hier, welche nach Friedigerode zum Tanze zu kommen pslegten. Als sie sich einmal verspätet hatten, klagten sie laut, daß sie sich einmal verspätet hatten, klagten sie laut, daß sie sichwer dasür büßen müßten. Sie eilten nach dem Schloßeraine zurück und sprangen vor den Augen der Bauern-bursche, welche ihnen das Geleite gegeben hatten, in den Brunnen, auf dessen Oberstäche sich alsbald drei Blutsetropfen zeigten. Es war das letzte Mal, daß die Jungfrauen gesehen wurden

Diese in Seen und Brunnen wohnenden Jungfrauen von Dens, Oberellenbach und Friedigerode mit dem ersbarmungslosen Schicksal in ihrem Gefolge stehen in unserer heimathlichen Sagenwelt aber noch nicht allein. Am Fuße bes Steckelberges, auf welchem bekanntlich Ulrich von hutten geboren wurde, sließt eine Duelle der Kinzig. hier werden

<sup>\*)</sup> Bielleicht tannte bie Sage früher auch brei.

allnächtlich brei schöne Jungfrauen lustwandelnd und unter leisem Gesange ihre Brautkleider webend gesehen. Auch am Jungserndorn, welcher unter dem Reichenbacher Schloßberge (bei Lichtenau) quillt, läßt die Sage drei schöne Jungsrauen in hellen Mondnächten Hand in Hand ausund abwandeln. Raum wird es noch gewagt erscheinen, hierbei an die Schwanzungfrauen und Schicksläßgöttinnen der Edda zu denken, welche vom "Urda's Bronnen" kamen. Haben wir doch auch einen Schwanenborn zwisschen Ippinghausen und Naumburg, welcher schon in einer ungedruckten Urkunde vom J. 1396 \*) genannt wird, und bei Goßselden einen Schwanenteich. Urda's Bronnen war auch ein Schwanenborn.

Die Sagen, welche uns bie Beziehungen bes Schwanenborns und Schwanenteichs zu ben Schwanjungfrauen umftandlicher erflaren fonnten, mogen verschollen fein, menigstens find mir feine befannt geworben und wir muffen und teshalb mit ben blogen Namen begnügen. Sicher aber ftanden noch andere Brunnen in birecter Begiehung zu ein ober ber andern Gottheit bes beutschen Alterthums. So gestattet g. B. ber Donnerbrunnen in ber Donnerwiese bei Augustenruhe und ber Dorsborn in ber Flur von Niederaula an Donar ober Thor zu benfen, ben bligefendenben, Regen und Fruchtbarkeit verleihenden Gott, beffen Name auch sonft an Bergen, Feld- und Walborten mehrfach in Beffen haftet. Das mertwürdigste Zeugniß giebt aber un-Areitia ber Frauhollenteich auf bem Weißner, welcher unter bem wilden Kelsgerölle ber Ralbe tief und beimlich in eine Schlucht bes Gebirgs gebettet, sonnig zugleich und vom Schatten hoher Baume umgeben, von einem verwitterten Steinbamm eingeschloffen, in einer grunen Biefe liegt. Die lebendige Bolfsfage, die zu befannt ift, als bag ich nöthig hatte fie bier ausführlicher zu erzählen \*\*) be-

<sup>\*)</sup> Archiv ber Stadt Wolfhagen.

<sup>\*\*)</sup> Sie wird in ber Bereinsschrift mitgetheilt. IV. 108.

rechtigt une, ihn bem heiligen See ber Nerthus, von welschem Tacitus berichtet, ju vergleichen.

Außer bem Frauhollenteiche bat ber Beigner aber auch einen Gottesborn aufzuweisen. Gine Quelle in ber Alur von Wetter beißt ber Berrgottebrunnen. Db biefe Namen aus heibnischen Mythen ober driftlichen Borftellungen entsprungen find, muß unerörtert bleiben. Bielleicht ift beibes richtig, ba ein solches Ineinandergreifen auf bem Gebiete ber Sage nicht selten vorkommt. Gute und Bunderbare, welches bas Beibenthum feinen Göttern, Salbgöttern und Belben juschrieb, übertrugen bie Chriften auf ihren Gott, auf Engel, Beilige und Beibenbekehrer. Belege bafür find: ber Brunnen ber beiligen Dttilie zu Döllbach im Fuldaischen, welcher Augenfrantheiten beilen foll; ber Bonifagiusbrunnen bei Julba, aus welchem bie neugeborenen Rinder fommen; bie St. Bangolfsquelle an ber Milfeburg, welche einem Gebote bes Beiligen ihren Ursprung verbankt und beren Baffer unfruchtbare Frauen fruchtbar macht, wenn fie barin baben, vielleicht auch ber Engelborn bei Ruhlfirchen, ber Engelborn bei Holzhausen unweit Somberg und ber Chriftborn im Felde von Münchhausen. Der Pfingftborn bei ber Stadt Steinau entsprang ju ber Zeit, als bie Juben bie Brunnen vergiftet batten, auf bas Bebeiß eines Engels und aus feinem Baffer tranfen bie Bergifteten Genesung und neues Leben. Das Gespring bei Schmalfalben foll im Jahre 1415, in welchem Johannes Duß verbrannt murde, bervorgefommen fein. Winkelmann, welder bies in feiner bestischen Chronif erzählt (I., 68), scheint bamit einen myfteriöfen Zusammenhang zwischen bem Reuertode bes Reformators und bem Entspringen bieses Brunnens andeuten zu wollen. In der That weiß auch die lebendige Volkssage von Bundern zu erzählen, welche unerwartet eine Duelle bem Schoofe ber Erbe entlocken. Des Pfingftborns bei Steinau habe ich eben erwähnt. In

beibnische Zeiten hinauf reicht bie Sage von bem mit Boban und Balbar in naher Berührung ftehenden Belbenfonig Rarl, welcher am Dbenberge ben Sachsen eine blutige Schlacht geliefert haben foll. Dem vor Durft verschmachtenden Beere ber Franken schlug der Suftritt seines weißen Roffes die Duelle Glisborn am Abhange bes Obenberges zwischen Besse und Diffen. So schlug zu Balbersbrand (amischen Roppenhagen und Rostilde) auch Baldars Roß bem lechzenden Beere eine Duelle. Der beilige Gangolph belagerte bie Milfeburg. Seinen vom Durft ermatteten Rriegern wollte ber Bauer, welcher fich im Thale bei einem Brunnen angesiedelt batte, nur gegen Bezahlung einen Trunk gestatten. St. Gangolph gablte, schöpfte feinen Belm voll und ließ bie Rrieger trinken. Bas fie barin ließen. nahm er mit bis fie an einen ausgehöhlten Stein famen. hierin gof er ben Reft bes Baffere und bat Gott, baß er es frisch erhalten moge. Da sprang eine Quelle aus bem Steine, welche als St. Gangolphsbrunnen noch heute weit und breit bekannt ift. Bon Stund an blieb ber Brunnen im Thale aus. Als ber beilige Bonifazius in ber Wegend, wo jest Horas fteht einft von großem Durft gequalt murbe und feufgend feinen Stab in die Erbe ftieß, sprang auf der Stelle ein labendes Brünnlein hervor, weldes noch jest fließt und ben Namen Bonifagiusbrunnen erhalten bat.

Die Sage geht aber noch weiter. Sie läßt das Mensichengeschlecht selbst aus einem Brunnen hervorgehen, gleichmie Imir, der Ahn der Riesen, nach eddischer Ueberlieserung dem thauenden Eis der von dem Brunnen Hvergelmir auszgehenden Ströme entstieg. Nach der Edda wurde das erste Menschenpaar von Böres Söhnen: Othin Vili und Be auszwei Bäumen (Asto und Embla), welche sie am Meeressstrande sanden, geschaffen. Daß die Sachsen oder vielmehr ihre Frauen auf Bäumen gewachsen seien, erzählt auch ein bei uns heimisches Lied:

Reiter zu Pferb! Bo kommen sie her? Bon Sichsen von Sachsen,

Wo die schönen Mädchen auf den Bäumen wachsen. So hört man es z. B. in Kassel; im Fuldischen aber lautet der Schlußvers:

Bo bie ichonen Mabchen aus ber Erbe machfen. Eine andere in Aventing Chronif aufbewahrte Sage lagt bie Cachsen aus bem Bargfelsen, mitten im grunen Balb, bei einem füßen Springbrunnlein berausgekommen fein. Eine lange verschollene Borftellung, bag bie Menschen aus einem Brunnen ftammen, scheint mir aber in bem Ummenmärchen von bem Rinberbrunnen nachzuflingen. Orten fann man bavon boren; jedes Dorfchen bat feinen Rinderbrunnen oder Teich und biefe allgemeine Berbreitung barf nicht überseben werben. In Ottrau beißt es, bie Rinder fommen aus bem Mildborn, ohne bag ein beftimmter Brunnen gedacht wird; anderwärts, g. B. in Treis, gilt immer ber bem Saus junachst liegende Brunnen für ben Kinderbrunnen. Meift aber wird ein bestimmter Brunnen ausbrücklich genannt. Um ben Weißner berum ift es ber Frauhollenteich, in Oberrieben ber Schnellersborn, in Wigenhausen ber falghaltige nie gefrierende Laubenborn, in Ermschwerd ber Affemannsborn, in Friemen ber Buchborn, welcher bas bortige f. g. abeliche Gut mit Waffer verforgt, in Raffel ber Drufelteich, in Walbau ber Fadelteich, in Wolfsanger ber Ofterborn, in Grebenstein der befannte Rressenborn, in Wolfhagen ber Glodenborn, beffen Baffer in eifernen Röhren nach ber 1/, Stunde bavon entfernten Stadt geleitet wird, in Gudensberg ber Buchborn, wovon biefe Stadt ihr Trinfmaffer empfängt, in Felsberg bas Rinberbornchen in ber Regbach, in Wolfershausen ber Beibs= born, in Marburg ber burch bas Andenken ber beiligen Elisabeth geweihte Schroder Brunnen, in Biegenhain

bas Barbrünnchen bei Trepha, in Fulda bas Stättesbrünnchen und der Bonisaziusbrunnen bei Horas, in Robenberg der bortige Stahlbrunnen "der kleine Born" genannt. In Großenritte bei Kassel werden zwei Brunnen genannt: aus dem Butborn kommen die Knasben, aus dem heiligen Born die Mädchen. Jedenfalls wäre es leichte Mühe, die Zahl der hier aufgeführten Kinsberbrunnen und Teiche durch Erkundigung in kurzer Zeit zu verzehnsachen.

In unsern beimatblichen Sagen ift es ber Storch, welcher bie Kinder aus bem Brunnen holt, auf ber Insel Rügen und vielleicht noch anderwärts bringt fie ber Schwan. Da fich nun bie urfprüngliche Schwanensage bin und wie ber auf Gans und Taube übertragen findet, fo vermuthe ich, daß auch in unsern Rindermarchen ber Storch ber Lus cina ben nordischen Schwan verbrängt bat. Der Schwan erinnert aber an die Schwansungfrauen, an die ben Lebensfaben spinnenden Nornen, welche an Urda's Brunnen mohnen; und in biesen Brunnen leben ja nach ber Edda zwei Schwäne. Auch erscheinen bie Rornen in ber Wochenftube. wie z. B. in ber Nornengastsage, bas neugeborne Rind zu begaben und fein Schickfal ihm anzuweisen (Grimm, b. M. 380). Wie nabe liegt bier ber Uebergang von ben Rinderbrunnen au Urda's Brunnen! Ich glaube man hat in unserer beutschen Mythologie in bem Ravitel von ber Schopfung mit Unrecht die Rinderbrunnen gang außer Acht gelaffen. Reb= men wir an, bag biefen eine verschollene Ueberlieferung gum Grunde liegt, wonach bas Menschengeschlecht bem reinen, göttlich verehrten Elemente, bem beiligen Born entstiegen ware, so fande nicht allein bas suße Springbrunnlein in Aventins Sage von ber Berfunft ber Sachsen seine Erflarung, sonbern es ergabe fich auch Busammenhang mit anbern Cagen von ber befruchtenben und verfüngenben Rraft einzelner Brunnen. Unfruchtbare Frauen gingen gum Fraubollenteich, um barin zu baben. Auch bie Quelle bes

I.

beiligen Gangobb an ber Milfeburg, 3 Stunden von Kulba, machte bie Krauen fruchtbar, welche baraus tranken. Daffelbe erzählt man von einer Quelle bei Bimbach im Rulbischen, welche jedoch nicht mehr fließt, seitbem fie burch eine Frau, welche bie Winbeln barin wusch, verunreinigt worden, und vom f. g. heiligen Born bei Bierenberg. Diefer Glaube gestattet einen Rudichluß auf bie Unschauungsweise, aus welcher berselbe entsprungen ift: Die Quelle bringt feine Menschen mehr bervor, wie im Anfang, befruchtende Rraft hat aber bie Sage einzelnen aufbehalten. Undere Brunnen verjungten bie, welche in ihrem Baffer babeten; man nannte fie gewöhnlich Jungbrunnen ober Duellbrunnen. In unserm heffen ift mir ber Rame nicht vorgefommen, aber im barmstädtischen Oberheffen findet fich nahe bei Grunberg noch ein Dorf Duedborn. spielsweise will ich bie Erzählung vom Wolfdieterich anführen. Nachdem biefer ber häßlichen gaubermächtigen iRos nigin von Troja gelobt hatte, sie zu minnen, wenn sie sich taufen laffen wolle, nimmt fie ihn mit fich in ihr Königreich:

"Sy furte in in bem lannt, ben Fürstn lobesam, für ainen perg, bo wößt sy ainen Junkchprunnen stan; ber was ain halb chalt, anberhalb mas er warm; barinn sprang bie frawe, sy pat sich got pebaren

Do ward sy getausset, ee was sy rauch else genant nu hieß sy frau sigmynn, die schönst übr all lant. sy het die rauhen haut in dem prunnen gelan; er het nye mer gesechen ain frawen so wolgetann.

Sy was an bem leib wol geschaffen übr all, gebroll als ain fert übr bie huff bin ze tal; ire liechte wängel waren gar rosen var; sy legt an fland von senden, das sag ich euch fürbar.

Sy sprach "wildu mich mynnen, wolfdietreich?" des antbort ir von friechen der werd fürst reich: "ir seyt worden schön und auch gar mynifleich, ir habet euch woll verchert; Ir wart vor dem teufel geleich." "DAuon soltu mich minnen vil tugenthafter mann." Des antbort ir wolfdietreich, der fürst lobesam, "wer ich nu als schön als ich was vor ainem iar, so minnet ich dich gerne, das sag ich dir furbar,"

Do fprach fram sygmynne "und wollest du nu schon wesen so spring in den prunnen, so pistu woll genesen, so wirftu sam ain kindel von ezwelf iaren gar schon und mynnigklich, das sag ich bir fürbar."

Do sprang er in ben prunnen. - \*)

In einem von J. Grimm bekannt gemachten, bem 14. Jahrhundert angehörenden Gedicht, "Abar und das Meersweib," kommt ber held bes Gesanges ermattet zu einem "nortwalbe":

vncz er zu einem berge quam dar uz spranc ein brvnne kalt daz niemant was so siech noch so alt swan er sich darinne gebatte vnd sich damit gelabte ern wurde snelle in der stont beide starc vnde gesont. \*\*)

Ganz dieselbe Eigenschaft legte die Bolkssage auch bem guten Brunnen am Todenberg bei Treis a. b. E. bei, dessen ich bereits bei ben heilbrunnen aussührlicher gestacht habe.

Zwei Brunnen im Werrathale pflegten, der Sage nach, die Schiffer, welche frankische Weine fuhren, zu bessuchen. Der Handel mit Wein vom Süden nach Nordebeutschland ging großentheils durch Thüringen der Werra zu, wo die Umladung von der Are in Kähne stattsand. Hatten die Schiffer, wie das oft geschah, unterwegs ein Kaß angebrochen, dann legten sie dei dem gesegneten Born, welcher oberhalb Albungen an der Straße nach Eschwege dem Kupferschiefer-Gebirge entquillt, oder am

<sup>\*)</sup> Daupt, Zeitschrift f. b. A. IV. 440. - \*\*) Ibid. V. 6.

Weinborn (Winborn) bei Bischhausen, nahe unter Wigenhausen an und füllten baraus bas Faß wieder, benn bas Wasser bieser beiden Quellen stand in bem Rufe, baß es ben Wein weber verbunne noch trübe mache.

Von bem Wasser bes in einer unserer schönsten Sagen gefeierten Liebenbachs, welcher eine halbe Stunde öftlich von Spangenberg entspringt, glaubt man bort, daß jeder Fremde nach dem ersten Trunke ben Wunsch im berzen empsinde, in Spangenberg zu bleiben oder dahin zurückzukehren.

Besondere Kraft schreibt die Sage auch dem Glissborn am Odenberg zu; die Beiber von Besse gingen bashin ihr Weißzeug zu waschen, denn sein Wasser wascht ohne Seise rein. Dieselbe Eigenschaft rühmt man dem Schrüsterbrunnen nach; noch vor 50 Jahren pflegten die Bäuerinnen der Umgegend zur Pfingstzeit hier ihr Leinen zu waschen.

Bu bem Brunnen in ber Söhle bes f. g. Sohlsteins bei Hilgershausen wallsahrten am zweiten Oftertag bie Beswohner ber nächsten Dörfer, werfen einen Strauß von Frühlingsblumen als Opfergabe in die Söhle \*), trinken ans dem Brunnen und nehmen von seinem Wasser in Krüsgen für die daheim gebliebenen Ihrigen mit \*\*).

Bu Pfingsten sammelte sich das Bolt auf der Pfingstwiese beim Pfingst born und vergnügte sich mit Gesang,
Tanz und Spiel bis zum Abend. In der Stadt Steinau
war dies Fest noch zu Anfang unseres Jahrhunderts üblich.
Man trank das Wasser des s. g. Pfingstborns aus eigens
dazu versertigten Gefäßen, s. g. Pfingstinfeln. — Außer

<sup>\*)</sup> Am zweiten Pfingstag warfen bie Lithauerinnen zu Ehren bor Göttin Lelis Polelis Kranze in bem See Lelis. Ausland. Jahrg. 1852. Rr. 297 S. 1185.

<sup>\*\*)</sup> Die Quelle sließt aus ber Sohle noch eine Strede unterirbisch fort ebe sie zu Tag tritt. — Die Celten legten bem Quellwaffer, bas ber Tag noch nicht beschienen, besondere Rraft bei. Grimm, b. M. 553.

bem Pfingftborn bei Steinau find mir im hanauischen noch mehrere bekannt, bei Bergen, bei Bockenheim, bei Erbe ftabt und bei Bieber.

Ein besonderer Brunnenfultus muß sich auch an ben Tag Johannes bes Täufers geknüpft haben. Man trifft felbst jenseits bes Rheins in gang Frankreich Spuren bavon. 3m Eures und Loire-Departement glaubt man, daß ein am Abend vor bem Johannesfest an ber Quelle von Regent le Natron gespültes Gefäß bas Saus vor bem Blige fichere; ber mabrent ber gesegneten Nacht gesammelte Than beilt Krage und Geschwüre; ber erfte Eimer Baffer, melder am Tag vor bem Johannesfest aus einem Brunnen geschöpft wird, heilt bas Rieber \*). Deutschland und besonders Seffen hat noch viele Reste Dieses Cultus aufzuweisen. Die Magb, welche fruh Morgens zuerft an ben Brunnen geht, fest biefem einen großen bunten Rrang von Kelo= und Wiesenblumen auf; fo 3. B. in Wolfhagen \*\*). Dft find es mehrere Rrange mit übereinander greifenden Spangen fünstlich zur Krone gestaltet. In Trepfa ift es eine fleine Statue auf bem "oberften Brunnen", bas f. g. Johannesmännchen, welche an biefem Tage befrangt wird. Auch in Fulda schmuden bie Madchen am Johannesfeste die Brunnen mit Blumen. Die Nachbarn treten jusammen und mablen einen Brunnenberrn. Die Babl wird bem neuen Brunnenherrn burch Uebersendung eines großen Blumenstraußes angefündigt. Rinder gieben in Drogession zu seinem Sause, welches mit grünen Maien umftellt wird. Der Brunnenherr gebt bann von Saus ju Saus und sammelt Gaben ein, welche gewöhnlich ben folgenben Sonntag von ben Nachbarn vertrunfen merben.

<sup>\*)</sup> Diese und andere eingehende Nachrichten von ben Johannessesten in Frankreich f. m. im "Ausland" vom 30. Okt. 1852, Nr. 261.

<sup>\*\*)</sup> In Allenborf a. B. habe ich bagegen bie Brunnen ju Pfingften befränzt gefunden.

Alle biese Vorstellungen, Sagen und Gebräuche seine besondere Heilighaltung der Brunnen voraus, welche in den meisten Fällen das Heidenthum überdauerte. Den christlichen Bekehrern war es ausdrücklich zur Pflicht gemacht, die Orte, an welchen die Heiden zu ihren Gögen zu beten pflegten, mit heiligen Wasser zu besprengen, zu weihen und mit Kapellen und Kirchen zu behauen. Damit Jenen der llebergang zum neuen Glauben leicht gemacht werde, hielten die Pähste es mit Recht für gerathen, an das Bestehende, Gewohnte anzuknüpfen und diesem eine christliche Deutung unterzuschieben. So kam es, daß die heiligen und wunderthätigen Duellen des Alterthums zum Theil unter dem Schuße von Heiligen und Märtirern auch in christlicher Zeit fortwährend ihr Ansehn behaupten konnten.

In hessischen Flurnamen fommen bie Bezeichnungen bas "beilige Land", bie "beilige Wiese", ber "beilige Grund", "heilige Balb", "Beiligenberg", so häufig vor, bag es mehr als gewagt erscheint, ben Ursprung biefer Ramen in vordriftlicher Zeit zu fuchen, besonders wenn man fich ber mittelalterlichen Sitte erinnert, Die Besitzungen ber Rlöfter und Rirchen "heiliges Gut", b. b. Gigenthum ber Beiligen, benen jene geweiht maren, ju nennen; wie fehr auch bie "Beiligenberge" an die himmelberge, Donnersberge, Altvaterberge und Wodansberge, die "beiligen Balber" an bie heiligen Saine bes norbischen Seibenthums gemahnen. Die Rlöfter= und Rirchenguter ftanden unter bem unmittel= baren Schute ber Beiligen. Wer von bem Beiligenlande abaderte, ohne Fug int heiligen Balbe ober am Beiligen= berg jagte ober bolg fällte, im beiligen Grunde feine Beerde weiben ließ, ber jog fich bas besonbere Diffallen ber betreffenden Beiligen zu. Bas aber hatte bie Monche bewegen können, die auf ihrem Gebiete liegenden beiligen Duellen "heilige Duellen" zu nennen?

Die "heiligen Quellen" find ficher alter als bas Chrisftenthum. Man verstand barunter Seilbrunnen, Gesund-

brunnen, gute Brunnen. Gleichviel, ob bas Waffer wirkliche ober nur eingebildete Beilfrafte befag, tamen Rrante und Gläubige von nah und fern, babeten, tranfen und lie-Ben Opfergaben gurud. Den Gögendienst gu verdrängen und zugleich ben Ruf bieser Quellen zum Vortheil bes Chriftenthums und seiner Beiligen auszubeuten, baute man Ravellen und Rirchen babin. Befannt find tie "beiligen Duellen" bes Denwaldes, welche, obgleich ohne mineralischen Gehalt, ihrer munberwirkenden Seilfraft megen in hohem Ansehen standen und zum Theil noch stehen. St. Leonhardstapelle bei Beerfelben umschloß eine bieser Quellen; eine andere entsprang hinter bem Altare ber Rirche ju Schöllenbach, eine britte fommt unter ber Beffelbacher Rirche hervor, eine vierte quillt ju Neunkirchen und bie fünfte zu Amerbach in ber Rapelle bes heiligen Amor \*), Die Quelle zu Döllbach im Kuldischen, welche bem Bolfsglauben nach Augenfrantheiten heilt, weiheten driftliche Priester ber beiligen Ottilie und bauten biefer eine Rirche baneben. Am Glodenborn in ber Wüstung Todenhaufen, beffen treffliches Waffer man nachmals mit großem Roftenaufwande nach ber 1/, Stunde entfernt liegenden Stadt Wolfhagen leitete und ber noch immer ber Umgegend als ber Rinderborn gilt, ftand schon im 12. Jahrhundert eine Rirche, beren Glode, als Todenhausen burch eine Feuersbrunft unterging, in bem Brunnen verfant. Zwischen Weimar und Dörnberg fließt noch ein anderer f. g. Glodenbrunnen, über welchem, ber Sage nach, bie Rirche bes verschwundenen Dorfes Sirsen sich wölbte.

Der heilige Born bei Großenritte hat seinen Ruf als Gesundbrunnen behalten.

Von den "heiligen Brunnen" am Fuße des Gahrenberges im Reinhardswalde, in den Fluren von Zierenberg, von Oberlistingen, von Philippinenhof bei Kassel und

<sup>\*)</sup> Archiv für heff. Gesch, u. Alterthumstunde VII. Deft 1. S. 188. VII. Band.

von Norbed, dem Heilborn bei Obersuhl, dem Sethborn (auch Selgeborn genannt) bei Schröd und in der Bistung Heiligenburn bei Hersseld, sodann von den "guten Brunnen" bei Wolferode, Niederasphe, Herzberg, Treis a. d. L., Oberaula, Lohne, Spangenberg, Breuna, Streitberg und Wilhelmsbad, sind fast nur die Namen noch bestannt. Der gute Brunnen zu Wilhelmsbad ist noch heute ein besuchter Gesundbrunnen; der bei Streitberg hat seinen Gehalt fast ganz verloren, der bei Treis a. d. Lumbde dagegen seinen Ruf wunderwirkender Kraft noch sest nicht eingebüßt, obgleich das Wasser keinerlei mineralische Bestandtheile enthält.

Nicht immer bemächtigten fich bie driftlichen Priefter ber althergebrachten Beiligfeit solcher Duellen auf bieselbe Beife. Es wurden driftliche Bunbersagen ausgestreut, un bie heibnischen Erinnerungen ju verbrängen. Bei Anber nach, zwischen bem Rheine und bem Lacher Gee liegt ein 1494 gegründetes Rlofter, gewöhnlich Thones= ober Dos ftein (Antoniusftein) genannt. "Den Anlag jum Bau bef felben follen die Bewohner des nahen Dorfes Rell gegeben haben, welche länger als 100 Jahre vorher, an dem Sauerbrunnen bes Antoniussteins Waffer schöpfend, oft Lichtflammen zu feben geglaubt, und, ber Urfache nachforschenb, eine Bilbfaule ber trauernden beil. Jungfrau gefunden bat-Das Bild murbe baselbst heilig verwahrt und wegen gablreicher Besuche von Fremden ein Bethaus mit einer Wohnung für Augustiner erbaut." Die Quelle murbe im 3. 1700 in Marmor gefaßt und mit Gebäuden für Rurgafte umgeben (Red, Gefch. b. Saufer Ifenburg, Rundel zc. S. 141). Auch spanische Legenben wiffen Aehnliches von beiligen Quellen zu erzählen. Eine solche (fuenta santa) tam in Ruf, als man ein vielleicht zur Maurenzeit baselbft vergrabenes Bild ber Inngfrau wieder auffand, welches noch jest in einer fleinen Ravelle bei Corbova gezeigt wirb. Eine andere beilige Quelle bei bem Städtchen Santa Maria la Real de Nieva unweit Segovia, ließ die Madonna aus einem Rosenstod entspringen, damit ein Hirt, den sie zu einer Botschaft auserwählt, zuvor seine Lämmer daraus tränken konnte.

Die es aute und beilige Brunnen gab, so batte man aber auch bose, Unglud und Theuerung weissagende Duellen, welche meift nur ju gewiffen Beiten fliegen ober unregelmäßig verflegen und wieberfehren. Uebliche Ramen Maibrunnen, Frühlingsbrunnen, dafür waren: Bungerbrunnen. Der hungerbrunnen ju Bofungen fließt reichlich, wenn unfruchtbares Jahr erfolgt. Nach einem andern bei Balle a. b. S. schauten bie Bauern, wenn fie gur Stadt gingen; lief er aus, fo fagten fie: "Beuer wirbs theuer!" (Grimm, d. M. 557). In unserm Beffen finden fich ber Sungerbrunnen viele. In ben Fluren von Laudenbach. Lobne, Dberdungebach, Bellmeden, Margrethenhain, Seifertsbaufen und Ellnbaufen, zwischen Ehlen und Zierenberg und auf ber Flurgrenze zwischen bem Dorfe Malsfeld und bem hofe Kahre an der Kulda. Der Name Ungerborn im Felde von Wiera ift ebenfalls nur eine verberbte Schreibart für hungerborn.

Merkwürdig ist das "Spring", ein Brunnen, welcher in wasseramer Gegend, zwischen Breuna und Rhöda am s. g. Stromberg quillt und unmittelbar nach seinem Hervortreten eine Mühle treiben könnte. So lange das "Spring" sließt, haben auch die übrigen Brunnen in und um Breuna Wasser vollauf; mitunter aber sett die Quelle ein oder zwei Jahre aus, dann versiegen auch die andern Brunnen und in Breuna entsteht solche Moth, daß die Bauern das Wasser von Bolkmarsen holen müssen. Lautes unterirdisches Getöse im Stromberg verkündet demuchst die Wiederschr der Quelle und oft zwei, drei Tage lang vorher bringen Schäfer und Holkfäller die frohe Nachricht ins Dorf; "das Spring kommt!"

In die Rategorie ber Ungludebrunnen gehören ohne 15\*

1

Zweifel auch die Teufelsbrunnen. Bekannt ist ber Tewfelsborn, welcher die Stadt Schwarzenborn mit Waffer verforgt. Ein anderer Teufelsborn quillt unter bem Burghasunger Berge und ein Diebelsbrunnen findet sich in der Flur von Jestädt. Bon allen breien sind mir jedoch keinerlei Bolksüberlieferungen bekannt geworden.

Die "bösen Brunnen" sind, im Gegensatzu ven "guten Brunnen" gewöhnlich der Gesundheit schädlich. Ein böser Brunnen liegt im Felde von Treis, andere kommen bei Holzhausen im Amte Homberg, bei Dorheim und im Wellröder Forste vor; zwischen Roda und Rosensthal sinden sich "die bösen Bürner." Es gibt jedoch noch eine Menge schädlicher Brunnen, welche unter besondern Namen vorkommen. In der sumpsigen Harwiese vor Sandershausen quillt z. B. der Harborn (Har, hor — Sumps) dessen Wasser hell und klar ist, aber sogleich nach dem Genusse Brust- und Magenschmerz erzeugt.

Wie bas Versiegen ober Stillestehen ber Kulba auf einen Todesfall in der Kamilie des Landesherrn gebeutet wurde, fo mußte auch bas Berfiegen eines Brunnens und seine Wiederkehr nach fürzerem oder längerem Verschwinden merfwürdig und vorbedeutungevoll erscheinen; fcmerlich wird man aber die intermittirenden, b. b. bie in regelmäßiger Abwechselung fliegenben und ruhenben Brunnen mit zu den Unglud weiffagenden Erscheinungen gezählt baben. Ein solcher liegt in bem Dorfe Eichenberg bei Bigenhausen. Er fließt eine Biertelftunde lang, füllt fein gemauertes Beden bis jum Ueberftromen und bleibt bann fieben Biertelftunden aus, mahrend welcher Beit bie Radbarn ben Brunnen jum Sausbebarf ausschöpfen; jebesmal in ber achten Biertelftunde beginnt geräuschig ber Buflug wieber. Landgraf Rarl martete einmal fast fieben Biertelftunden lang barauf. Da es ihn endlich langweilte, ging er fort. Bor bem Dorfe holte ihn aber ein Bauer ein, welcher schon von ferne rief, bag ber Brunnen fo eben

wieber zu fließen anfange. Scherzend anwortete ber Landgraf: "Hat mich euer Brunnen so lang auf sich warten lassen, so mag er nun auf mich warten!" und kehrte nicht wieder um. Man nimmt gewöhnlich an, daß Landgraf Karl diesen merkwürdigen Brunnen habe in Stein kassen lassen. Allein die Bauern von Eichenberg schreiben dies Berdienst ihrem alten, längst verstorbenen Greben Claus Lindenkohl zu, und wollen auch von dem Namen "Karlsbrunnen" nichts wissen. Da an dem Steine, welcher die obere Einfassung bes Brunnens bildet, die Chissern C. 1765. L. eingehauen sind, so wird es wohl richtig sein Claus Lindenkohl zu lesen und nicht Carl Landgraf, denn dieser ist ja schon im J. 1730 gestorben.

Hiermit geht mein Material zu Ende; boch bin ich überzeugt, daß demselben bei fleißiger Umschau in den stillen Fluren unseres heimathlandes noch eine weit größere Ausbehnung und Mannigsaltigkeit gewonnen und badurch ber Forschung mehr Sicherheit gegeben werden könnte.

# Anhang.

Seen und Brunnen in Sessen. Aalwiesenborn bei Dagobertshausen (Oberhessen). Abtsbrunnen,
unter dem Auerhahnenkopse im Dammersbacher Forste bei
Hünseld. Acisborn bei Schlüchtern, von Lotichius unter
diesem Namen besungen; ber volksthümliche Name ist Matyes(Matthias-) born. Acersborn bei Holzhausen, Amt
Amöneburg. Alberborn bei Ellnhausen. Alborn, 1)
bei Löhlbach, 2) bei Willersborf. Alsee zwischen Holstein
und Ubenhain. Alte See bei Nordeck, Alte Teich bei
Neustadt. Andreasbrunnen, die Duelle des Pfaffenbachs im Schmalkalbischen. Angelborn bei Wiera. Apfelborn bei Iba. Appenborn bei Mendershausen. Arenborn, Dorf. Aschenborn bei Netra. Asmusborn bei
Ermschwerd (ibentisch mit Assenansborn?). Aspenborn

bet Beierobe. Affemanneborn bei Ermidwerb. Affen born im Amte Spangenberg. Afbrunnen bei Beders bagen, Auborn bei Wargenbach. Artborn bei Berna. Bachborn, gwifden Ebeborf und heefem. Babbrunnen bei Schenklengefeld. Balgerebrunnen in ben Gooben bei Allendorf. Barbrunnen (vulgo bas "Barbornchen") bei Trenfig. Behältereborn bei hundelshaufen. Bel gertopfeborn bei Dieberfaufungen. Bennhäufer Teich bei Immenhausen. Befenborn (am bofen Born?) auf bem Ballerober Forft. Biberbrunnen, öftlich von Biber-Bienborn im Spedsminfler Forft. Bobenborn bei Sofgeismar. Bodeborn bei Treis. Bobenfee bei Rechenheim. Böhmenborn bei Niedergrundau. Bornthen 1) bei Niebenstein, 2) bei Immenhausen. Borner gwischen Roba und Rofenthal, Bofe Born, 1) bei Treis, 2) bei Holzhausen Amts Somberg. Brunnen bei Dorheim. Bonifaciusbrunnen 1) bei Boras, 2) bei Galgichlirf. Born, 1) bei Lispenhaufen, 2) bei Mardorf. Bornhäuser Born bei Oftheim (1545 urfundl.). Born fiege am Wehlheider Wege bei Raffel. Bottenborn bei Umoneburg. Bradenborn auch Brode born bei Fronhausen. Brandsenborn bei Moischt. Breis teborn bei Dreihausen. Breitenborn, 1) Dorf im Amt Bieber, 2) Dorf im Amt Bachterebad. Bruchborn bei Beismar in Oberheffen. Brunnader bei Albehaufen, Brunnden b. Baumbad. Brunndenthal b. Geminben. Brunnchesteich bei Neufirchen. Bruntel, 1) bei Elnhausen, 2) bei Rernbach, 3) bei Allna, 4) bei Sabbamshausen, 5) bei Bestem, 6) bei Baina, 7) bei Warzenbach, 8) bei Calbern, 9) (Prunkel) bei Lohne, 10) Brunkel, Brunkelwiese, Brunkelberg bei Obermöllerich. Brunnen, 1) bei Naumburg, 2) bei Dinkelrobe. Brunnquell bei Goffelben. Brunnshohl bei Niebergmehren. Brunnftod bei Wargenbach. Buchborn, 1) bei 3lichhaufen, 2) bei Gubensberg, 3) bei Friemen. Buchburnen bei

Fronbausen (ichon 1317 urfundl.). Busborn bei Großenritte. Chriftborn bei Münchbausen im Buramalb. Dadenborn bei Malefeld (fcon 786 urfundl. "Dadenbrunnun"). Dalwigsborn bei Somplar. Deichborn, gwischen Roba und Rosenthal. Deffenborn bei Wolfsanger. Die belebrunnen bei Jeftabt. Diebernuchensborn bei Ruchen. Dintelborn bei Bichte. Dirlosborn bei Bof. Ditterbrunn (früher Tobtenbrunn) Darf. Dittmarsborn 1) b. Bellnbaufen, 2) zwischen Ernsthaufen und Münche Dörre Born bei Neuenbrunslar. Donnerbrunnen in ber Donnerwiese hinter Augustenruhe. Doppern bei Ulfen Dorfborn, Dorf. Dorsborn bei Dberaula. Dothenborn bei humme. Drei Brunnen bei Bottenborf. Edenrober Born bei Friedigerobe. Eichborn bei Saing. Gichbrunnen bei Bettenhausen. Eichenborn bei Abterobe. Glifabetherborn bei Rofen-Elisabetherbrunnen bei Marburg. Emsborn bei Emferhof. Engelborn 1) bei Ruhlfirchen, 2) bei Bolzhausen Amte homberg. Entenfee bei hilgerhausen. Ententeich bei Abterobe. Erleborn 1) bei Bolfhagen. 2) bei Somberg, 3) bei Rubigheim. Erzborn b. Schwarzen-Efelesee bei Amonebura. Efelsborn 1) bei born. Afterobe, am Burgberg, 2) bei Wigenhausen, am Arnftein. Efelsbrunnen, am Fürstenstein b. Albungen. Eulenborn amischen Solzhausen und Bederhagen. Eulenfee 1) bei Bilgerebausen am Beigner, 2) bei Frankenhain, 3) bei Boderode. Fadeborn bei Dreihausen. Faulborn 1) bei Immenhausen, 2) bei Zweften. Faule Born 1) bei Bigenhausen, 2) bei Rothfelben, 3) bei Gurhagen, 4) bei Rengershausen, 5) bei Ernsthausen unfern Frankenberg. Fedenborn bei Rieberelfungen. Felbborn bei Eims-Rettenborn bei Wiershausen. Reuerbrunnen (ficher Schreibfehler für Sauerbrunnen) bei Geismar in N. D. Rischborn Dorf. Aledenborn bei Somplar. brunnen bei Emsborf. Frankenteich bei Ehrften.

Frauenborn Dorf. Frauhollenteich auf bem Beigner. Krebegaffer Born bei Bolfbagen. Fridenbaufer Born bei Bolfhagen. Friedeborn bei Immenhaufen. Kriefen brunnen (wohl richtiger "am frifden Brunnen-?) bei Gelnhaufen. Frohn born vor Sattenhaufen b. Raumburg. Fromfurthebrunnen bei Oftbeim. Ganeborn bei Lohra (Dberheffen). Ganfeborn bei Breitenbach a. b. R. Galborn b. Dobenhausen in Dberheffen. Gallenborn b. Ellingshaufen. Gaffebrunnen bei Better. Sinterfte Gaffenborn bei 3ba. Gehauborn bei Momberg. Gelbrunn bei Broterobe. Georgenborn bei Gunfterobe. Gerichtsborn (Gerigborn) bei Bottenborf. Ge ichlossene Brunnen bei Bacha. Gefeanete Born bei Albungen. Gefpring bei Schmalfalben. Gefunbbeiteborn bei Riebe. Gidereteich bei Biegenbain. Glarenfe e (am flaren See?) bei Sontra. Glafeborn bei Bobenhausen Amte Bierenberg. Glisborn bei Beffe (urfundl. 1503 Gliffenborn). Glodenborn bei Bolf Glodenbrunnen bei Beimar. Golbborn: baaen. 1) bei Oberaula, 2) bei Wehrba, 3) bei Golz, 4) bei Allenborf a. 2B. Golbbrunnen 1) bei Better, 2) bei Beierobe. Golleborn bei Ellingehaufen. Gottesborn auf bem Beigner. Granbenborn, Dorf. Grauborn b. Ebeborf. Graue Gee bei Bolfshaufen. Griffelborn, Dorf. Groborn 1) bei Röbenau. 2) bei Saing. Große See 1) bei Rodenfüß, 2) bei Oberellenbach. Grundlofer Born bei hofgeismar. Grundlofer Brunnen zwischen Großenlüber und Lübermund a. b. Lanbesarenge. Born 1) bei Bolferobe, 2) bei Rieberasphe, 3) b. Lobne, 4) bei Bergberg, 5) bei Breuna, 6) bei Treis a. b. Lumbbe. Gute Brunnen 1) bei Dberaula, 2) bei Spangenberg, 3) ju Wilhelmsbab, 4) zwischen Streitberg und Spielberg. Gutelobborn bei Rommerehaufen. Sabichteborn bei Großalmerode. Sachborn, Dorf. Sagenborn bei Nieberelfungen. Sahn born bei Riederliftingen. Sahnenborn

bei Rappel D. S. Sainborn bei Wehrba. Sainftraudsborn bei Baumbach. Salberfee bei Gedbach. Sammerbrunn bei Riederelfungen. Sangelborn, 1) bei Langenftein, 2) bei Goffelben. Sansborn b. Dberelfungen. Barbrunnen in ber haarwiese vor Sanbershausen. Bafelborn bei Bederhagen. Saffeborn, Safeborn bei Wollmar. Sauborn, Dorf. Sauberiche Born bei Sauelborn bei Schrod, Sauptborn bei Ehringen. Sausbrunnen bei Somberg. Beegerborn bei Niederelfungen. Sehrborn bei Saina. Beilborn 1) bei Obersuhl, 2) bei Schröd. Beilige Born 1) bei Dberliftingen, 2) bei Norbed, 3) am Gahrenberge im Rheinhardsmalbe, 4) bei Großenritte. Beilige Brunnen 1) bei Bierenberg, 2) bei Philippinenhof. Beiligenburn Buftung bei Berefelb. Beineborn b. Nothfelden. Sclgenborn bei Schröd. Belleborn 1) bei Sachborn, 2) bei hofgeismar, 3) bei Niederasphe. hengersborn bei Munchhaufen. Benfelbrunfel bei Calbern. Berrgattebrunnen bei Better. Bergborn bei Frankenhain. Des= bergeborn bei Bidenrobe. Seffenborn bei Bergen. Senelsborn bei Ernsthausen, Amte Frankenberg. born, 1) bei Ehringen, 2) bei Rambach, 3) bei Behrba. Bilberedorfer Teich bei Norbed. Simborn b. Schröd. Sintborn bei Dreihausen. Sobborn bei Robenau, Sobbederborn bei Breitenbach (Dberheffen). Sobenborn, Sof. Soble Born 1) bei Lohra, 2) bei Gehau, 3) bei Westuffeln. Soblebrunn (vulgo Solleborn), Dorf. Solbborn, Buftung bei Belmarehaufen (urfundl. 1578). Bol lerborn, 1) bei Ilichhausen, 2) bei Amoneburg. Sollun= berborn bei Bierenberg. Solgapenborn b. Sababurg. Solgfirderborn zwischen Balborn und Iftha. Sorborn bei Bemunden. Soggelbrunnen bei Gunfterobe. Surleborn bei Iftha. Summelborn bei Weimar. Sunborn bei Dreihausen. Sunbeborn bei Ruhlfirchen. Sungerborn 1) zwischen Chlen und Bierenberg, 2) bei Rabre

(urfundl. 1579), 3) bei Lohne, 4) bei Oberbungebach, 5) Margretenbain, 6) Ellnhausen (baselbit auch hungerteborn und "am Sungert"), 7) bei Geifertebausen, 8) bei Bellmeden, 9) bei Laubenbach. Surenbrunnen b. Raubeim. Jadeborn unter b. Gabrenberge nach Baade gu. Jadels teich bei Moifcht. Iffeleborn bei Ulfen. Ifflingsborn bei Nothfelben. Johannesborn bei Boderobe. Irbader Born bei Raufdenberg. Iffelborn b. Rommershaufen. Jubenborn bei Emsborf. Jungfernborn 1) bei Reichenbach, 2) zwischen R. Belmar und Ibrinasbaufen, 3) bei Löhlbach. Junterborn gwifden Elmsbagen und Niebenstein. Junterteich bei Immenbaufen. Raiferbrunnen im Frohngraben zwischen Mittel= und Dberaschenbach. Raiserteich bei Ubenhausen. Raltborn bei Langenthal. Ralfbrunnen bei Trufen. Ralte Born 1) b. 3weften, 2) b. Webrba. Ralte Brunnen b. Lamerben. Raltenborn, Dorf. Rammerborn bei Sofgeismar. Rannelborn bei Sterzbaufen. Ratharinenborn bei Rauschenberg. Rempfenbrun, Dorf. Renneborn b. Treis. Rimtborn bei Allenborf a. 28. Rinberbornden in ber Ratbach bei Felsberg. Rinbesbrunnen bei Steinbach im Schmalfalbischen. Rirschborn bei Leibenhofen. Rirschenborn bei Riebe. Rirschenteich 1) bei Binverobe, 2) bei Seifertebaufen. Rlapperbrunnen bei Neukirchen. Rlausborn bei Gotteburen. Rleine Born 1) bei Amoneburg, 2) bei Robenberg. Rleine Gee bei Rodenfüß. Rleinsborn bei Schwarzenborn, Amts Reu-Rlingelborn 1) bei Eberbringhausen, 2) bei firchen. Dberholzhausen. Rlingelbrunnen im Speckemintler Forft. Rlösborn bei Burgel. Rlubereborn, bof. Rönigsborn bei Sontra. Roningsborn bei Deifel (urfundl. 1457). Rornborn bei Licherobe. Rotterborn bei Beifebed. Rrangborn bei Bablebaufen. Rreffenborn 1) bei Schwarzenfele, 2) bei Grebenftein, 3) bei Eblen. Rreffenteich bei Eltmannsbaufen. Rrotenbab

bei Gelnhaufen. Rrotenteich bei Bellftein, Neuenschmits ten und Nieberhaflau. Kronborn bei Licherobe. Kronbrunnen bei Frankenau. Rrusborn bei Biegenhain. Ruppelborn bei Wiesenfeld. Rubborn bei Oberfaufungen. Runkenborn bei hofgeismar. Lampernborn Landgrafenborn 1) im Burgwald bei Amonebura. awischen Rosenthal und Münchhausen, 2) bei Gubensberg, 3) bei Belfa, 4) weftlich von Ziegenbagen. Langenborn bei Moifcheid. Langenfee bei Gedbach. Langbansteich bei Immenhausen. Larbrunnen in ber Gegend amischen Treisbach und Margarethenhaun (icon 747 vom beiligen Bonifacius in einer fulbifchen Grenzbeschreibung genannt). Lebnches Born bei Dberliftingen. Leimenborn bei Naumburg. Leitebrunnen bei Reufirchen. Leonbardsbrunnen bei Bodenbeim. Leftebrunnen bei Neukirchen. Lettenborn bei Ahlersbach. Liesebörn= den (Läusebornden?) bei Wolfsanger. Lindenborn 1) bei Gemünden, 2) bei Moifcht, 3) aufm Densberger Linksborn am Arnftein bei Wigenbaufen. Lochborn (richtiger mohl Buchborn? (f. o.) bei Gubensberg. Lobborn bei Altenhasungen. Ludwigsborn am Lud= migstein bei Oberrieden. Luthersbrunnen bei Ressel hof im Schmalfalbischen. Märzborn bei Rieberasphe. Mäuseborn 1) bei Sofgeismar und Relge, 2) bei Monenrobe, 3) bei Widenrobe, 4) bei hundelshausen. teich bei Rerftenbaufen. Marborn, Dorf. Marktborn bei Oberelsungen. Markusteich bei Gontra. brunnen bei Oftheim. Megenborn bei Lohne. delsteich bei Niederelfungen. Möllersborn bei Gug. Möncheborn 1) bei Löhlbach, 2) bei Langenhain, 3) bei Trenbelburg. Mondebrunnen 1) in Marburg, 2) gwifden Saina und Berbelshaufen. Moltenborn 1) bei Biegenbain, 2) awischen Schönftabt und Schwarzenborn, 3) awis ichen Wigenhaufen und Wendershaufen, 4) bei Langenftein, 5) bei Frankenberg, 6) bei Momberg, 7) bei Biesebed, 8)

bei Immenhausen, 9) zwischen Balhorn und Breitenbach, 10) bei Ernfthaufen, Amte Frankenberg. Monbrunnen ober Mombrunn bei Frankenau. Mosborn. Dorf. Müllerborn 1) bei Ernsthausen, 2) bei Biefenfeld, 3) bei Moischeid. Muntesborn bei Beisebed. born aufm Ulfener Forft. Resselbrunn, Dorf. Re tracr Born bei Beisenborn. Neuborn bei Bettefingen. Neunsprung, Brunnen bei Oberelfungen. Niedenborn bei Nieberelfungen. Nieber=Sonnenborn bei Nieber= elsungen. Nieheimer Born bei Iftha. Miflausfee bei Norbed. Nonnenborn 1) bei Zwergen, 2) bei Silwartshausen im Reinhardswalde. Norberteich (vulgo Marrenteich) bei Deisel. Dfterborn bei Bolfsanger. Paulborn bei Ernsthausen (mahrscheinlich ibentisch mit Pauborn bei Wollmar). Dechborn bei Friedigerobe. Deterscholborn bei Gombeth. Pfaffenborn bei Dubenrobe \*). Pfarrborn bei Frankenau. Pfingftborn 1) bei St. Steinau, 2) bei Bieber, 3) bei Bodenheim, 4) bei Bergen. Pfingfibrunnen bei Erbftabt. Pfubl born bei Biefenfeld. Pipenborn bei Lippolosberg. Pop= pelborn bei Bolfmarfen. Dringenborn 1) im Reinhardswald bei Altmunden, 2) zwischen Kirchbitmold und Wilhelmshöhe. Quelle 1) bei Licherobe. 2) bei Iba. Quellhöfe bei Philippinenhof (urfundl. ichon 1264). Re benborn 1) bei Seibelsborf, 2) bei Winnen. Ramunbesborn, Buftung bei Rambolg. Rafenborn bei Treis. Reiche Born bei Sahnerheide. Reinborn in Bolfsanger. Renneborn bei Weftuffeln. Rindborn bei Wetter. Ringelwiesenborn bei Dagobertshausen in Dberheffen. Rifchborn bei Bohra und Ernfthaufen. Römerbrunnen bei Großfrogenburg. Rohrborn 1) bei Langenstein, 2) bei Allendorf an ber Lumbbe. Rotheborn bei Beimardbaufen. Rothe See bei Berefeld. Rottborn bei Nie-

<sup>\*)</sup> Desgl. bei Ottrau. [R. B.]

berelfungen. Rückershäufer Born bei Treisa. Ruhr= ober Robrteiche bei Niederliftingen und Niedermeifer. Rulangsteich bei Niedenstein. Rummersborn (anberemo Nummereborn) bei Lobne. Salzbrunnen 1) bei Trendelburg, 2) bei Bebra. Sandborn 1) bei Momberg, 2) bei hermannrobe, 3) bei hilmartsbaufen, 4) Butte bei Reuhof. Sauborn bei Lichtenau. Saure Born bei Dilschbausen. Sauerbrunnen 1) bei Hofaeismar, 2) bei Beismar in N.-B., 3) bei Beitershausen, 4) bei Bolfmarfen, 5) bei Malsfeld. Sauftallsborn bei Bauerbach. Scheib quelle in Grofalmerobe. Scheuerborn bei Westuffeln. Schiffelborn, Dorf. bereborn bei Ebsborf. Schlippeteich bei Wolfhagen. Schmalzborn bei Rommershausen. Schmittborn bei Langenstein. Schnellersborn bei Oberrieden. Schonborn, Dorf, 1) zwischen Altenhasungen und Benigenhafungen, 2) bei Altendorf, Amt Raumburg. Schröbersbornchen bei Friglar. Schügenborn bei Sailar. Schwanenborn bei Ippinasbaufen. Schwanenteich bei Gofffelden. Schwarze Born und Schwarzeborn = Soble bei Schrod. Schwarze Born bei Ubenhain. Schwargenborn, Stadt (1334 urtbl. Schwarzeburne). Schwargenborn, Dorf. Schwarzenborn, hof. Schwarze Teich bei Schredsbach. Sedbacher Born bei Rleinseelheim. See 1) bei Walburg, 2) bei Oberhohne, 3) bei Calben, 4) bei Treis, 5) bei Frankershausen. Geeader 1) bei Salmunfter, 2) bei Kischborn, 3) bei Beigenborn. Seeberg bei Frankenhain am Beigner. Seeberg im Chrfter Forfte. Seeborn bei Eichenberg. Seebrunnen bei Frankenbain am Weifiner. Seefeld 1) bei Giefielwerder, 2) bei Nieberhaflau. Seegrund bei Erbftabt. Seefopf bei Baumbach. Seefüppel bei Norbed. Ges lache bei Mentershausen. Seepfütsche bei Lobne. Seerain bei Allendorf a. b. B. Geerud bei Breitenbach am Bergberge. Geeweg 1) bei Fechenheim, 2) bei Bofferobe.

Seewiese bei Treis. Geibelsbrunnen bei Frankenau. Seigenbrunnen bei Bellmeben. Genfenborn amifchen Ehlen und Bierenberg. Sibbelborn bei Burghola in D. b. Sieben Borner bei Beimar. Sieben Born bei Sombreffen. Gieben Brunnen oberh. d. Gieberter Korftbaufes im Kuldischen (Ursprung ber Lüber). Brunnen, Buftung im Rosborfer Thal. Giechenbrunnen bei Grebendorf. Sieben=Brunnen bei Lobra. Siegelthalsborn bei 3ba. Gilberborn 1) am Gabrenberg im Reinhardsmalde, 2) bei Ehlen, 3) bei Trenfa. Silberbrunen im Sabichtswald hint. Kirchbitmold. Simmeborn bei Leidenhofen. Goldatenborn zwischen Ddershausen und Wehrshausen. Sonderfiedenbrunnen bei Schmalfalben. Sonneborn 1) bei hohenfirchen, 2) bei Lobra, 3) Dorf (jest Somborn), 4) bei Oberelsungen (befelbit auch "niebere Sonnenborn"). Sonnenborn 1) im Warmethal, füblich von Obermeiffer, 2) im Reinhardewalbe bei Wilhelmsbausen. Soolborn bei Emsborf. Spangenborn bei Saina. Sperbereborn bei Gogfelben. Spittelsbrunnen bei Beierobe. Spring, bas -Brunnen am Stromberg bei Breung, Springborn 1) bei Bolfhagen, 2) bei Dberfaufungen. Stättebrunnden i bei Fulba. Stedeborn bei Münchhausen. Steinborn 1) bei Sabbamsbausen, 2) bei Bracht, 3) bei Dbergrente bach. Steinbrunnen bei Bierenberg. Steinrutidenborn bei Rieberfaufungen. Stodborn bei Bemunden. Stödeteich bei Bolfhagen. Stogborn (Stodborn ?) bei Ihringshausen (urfundl. 1418). Gubborn bei Balborn. Gulger=Teich bei Abgunft, Guffnersbrunden bei Ablersbach unfern Schlüchtern (gum Andenten eines treuen Jägere fo genannt). Teichborn 1) bei Bolfbagen, 2) bei Bicborf, 3) bei Oberrieben. Teufelsborn bei Teufelsbrunnen bei Burgha-Stadt Schwarzenborn. fungen. Thierborn 1) bei Dberbobne, 2) bei Melgersbausen. Tiefe Born 1) bei Balburg, 2) bei Ravoldshausen. Tobtenborn an ber Tobtenhöhe bei Frankenberg. Tranfeborn 1) bei Eberschut, 2) bei Lamerben, 3) bei Liebenau. Treisborn bei Oberelsungen. Trübe Born bei Sterfelsbaufen. Truthainer Brunnen bei Dbergrenzebach. Ufffprung (anberemo Urfprung) bei Ubenborn, Dorf. Ungerborn bei Biera. Uppenborn bei Lohra. Vogelsborn bei Ebstorf. Vo= gelfee bei Aue, Amts Efcwege. Bolverteborn bei Boltenfee bei Entbeim. Maga, Teich bei Enfbeim. Berefeld (1730 "bie Baaf"). Bagnerfee bei Complar. Walpersee bei Frankenhain N.= S. Baschborn bei Sachborn. Bafdbrunnen bei Oftbeim. Begelsborn Beiberborn bei Bochftabt. Beibesborn bei Winnen. bei Wolfershausen. Weibenborn 1) bei Wigenhausen, 2) bei Biermunden, 3) bei Rirchhain, 4) bei Sontra. Beibenbrunfel b. Dagobertshaufen in D.= 5. Beibenbrunn Dorf. Weidenbrunnen b. Bebra. Weibenfeeb, Droberobe. Weiße Born 1) b. Appenfeld, 2) b. Görzhain, 3) bei Domberg, 4) b. Niedermeiser, 5) b. Weißenborn. Beißenborn 5 Dörfer und 1 Sof. Weißenbrunn, Rapelle b. Matkenzell. Werzeborn bei Wollmar. Wichtelbrunnen in der Wichtelwiese bei Sandersbausen. Wilhelm=3ör= gens=Born bei Sababurg. Wilhelmsee bei Orphe-Willenteich bei hombreffen. Willersborfer robe. Born bei Emstorf. Winborn (Beinborn) bei Bifchausen, Amt Wigenhausen). Wiffelborn bei Summe. Bittgenborn, Dorf. Bolfereborn, Dorf. Bolf& brunnen bei Grebenborf. Bolgereborn bei Geblen und Gruffen. Wolfenborft bei Trenbelburg. Riegenborn 1) bei Treis. 2) bei Oberasybe. Zwisselborn bei Erfsborf. 3mungerteborn bei Geismar.

#### X.

# Die Stadt Waldkappel \*).

Bon Dr. G. gandan.

Mit einem Grunbriffe.

Mag auch die ehemalige Bedeutung dieses kleinen Städtchens es schon zur Genüge rechtsertigen, basselbe einer umständlichern Betrachtung zu unterziehen, so ist es doch weniger diese, welche mir dazu Beranlassung gibt, als vielmehr das schwere Brandunglud, durch welches Waldsappel im Jahr 1854 zu seinem größten Theile in Asche gelegt wurde und durch welches dessen Name in weitern Kreisen befannt geworden ist, als dies sonst wohl jemals der Fall gewesen wäre.

Die Lage.

Waldfappel liegt in einem ziemlich offenen, von Sidewesten gegen Nordosten geneigten Thale, zwischen dem Mühlberge und dem Frauenberge, etwa  $8^1/_2$  Stunden von Kassel und  $3^1/_2$  Stunden von Eschwege. Bon Südwesten kömmt die Schemmer herab, und mündet unter der Stadt in die Were. Diese nordwestlich auf der Hochsläche von Lichtenau entstehend wendet sich da, wo sie die Schemmer ausenimmt, gegen Osten und umschlingt dann in einem weiten Bogen das ganze den Weispner südlich umlagernde Gebirge, um unterhalb Eschwege in die Werra zu münden. Die Stadt liegt demnach in dem Winsel, welcher durch den Zussammensluß der Were und Schemmer gebildet wird,

<sup>\*) 3</sup>ch fühle mich verpflichtet, für die mir bei ber nachfolgenden 216handlung burch die herren Regierungsrath v. Stiernberg zu Efchwege, Metropolitan Brunner zu Gubensberg und Bürgermeister Bielmäber zu Waldfappel gewährte freundliche Unterftitung benselben hierdurch meinen verbindlichten Dant auszubruden.

bie hier von ihrer rechten Seite auch noch ben Rechtenbach, und von der linken ben aus drei Thälern (dem Höllengrund, dem Tausstein und dem Güntersbach) hervorgehenden Burbach in sich aufnehmen. Jene beiden Berge treten mit ihren bewaldeten Abhängen bis nahe an die Stadt heran. Der südöstliche erhebt sich in seinem Gipfel, dem Kirchberge, bis zu 544', der nordwestliche, im Taussteine, 720' über die Stadt, wogegen das gegen Norden sich ausdehnende Gelände in offenen nur allmälig sich erhebenden Feldern zum Weißner ansteigt. Waldsappel selbst liegt 744' über der Nordsee, und wenn auch 464' tiefer als Lichtenau, doch immer noch beinahe 200' über der Werra bei Eschwege.

### Allgemeine historische Verhältniffe.

Walbkappel bilbete mit ben Dörfern Obers und Niederfriemen, Obers und Niederrechtenbach, Wolfothal, Were und Heigenhausen, von benen die drei lettern nebst Niederrechtenbach und Niederfriemen nicht mehr bestehen, eine Mark, sowie die drei noch vorhandenen Orte auch noch heute zu einer Pfarrei verbunden sind.

Gleich ben beiden, die Gränze des heffengaues berühserenen, Marken von Schemmern und harmuthsachsen war auch die Mark von Waldkappel thüringischer Boden. Sowohl harmuthsachsen als Waldkappet standen unter dem mainzischen Archidiakone von heiligenstadt \*). Dasselbe muß mit Schemmern der Fall gewesen sein, denn die sübslich daran stoßenden thüringischen Gebiete gehörten bereits

<sup>\*) 1491.</sup> Wilhelmus d. g. Lantgravius Hassie terre etc. honorabili viro officiali prepositure ecclesie coll. Heiligstadensis Mog. dioc. salutem. Quia ecclesia parochialis ville Armetsachssen iure patronatus seu presentandi, ad nos nostrosque spectans heredes, spontanea dni. Joannis Rasoris presbitri ultimi rectoris eiusdem resignatione iam vacat, presentamus vobis ad eandem ecclesiam honorabilem nobis deuotum dilectum dominum Ditmarum Molitoris presbitrem antefate dioc. etc. Ot. Utl. VII. 88ab.

au bem Archiviakonate von Eisenach \*), und ba nun sowohl Waldkappel als Harmuthsachsen als Theile ber Grafschaft Bilftein sich zeigen \*\*), so sind wir zu der Annahme berechtigt, daß dies in früherer Zeit auch mit der Schemmermark ber Fall gewesen sei. Alle drei Gebiete waren demnach Zubehörungen der Gemaremark und haben ehemals wahrsscheinlich eine Mark gebildet. Alles südlicher liegende Land gehörte zum Ringgaue, einer alten Cent des Westergaues.

#### Besigverhältnisse.

Der Ort Walbkappel sindet sich erst spätz zuerst 1226, wo sein Name uns durch das Auftreten eines Eckhardus de Capelle in einer Urfunde der Grafen von Bilstein bekannt wird \*\*\*). Unter der einfachen Form Capella, welche bald in Cappel sich abschleift, begegnet man dem Namen noch lange hin, und erst in späterer Zeit wird der Zusaß Wald damit verbunden †), sicher zur Unterscheidung von andern Orten desselben Namens. Dieser Name scheint anzudeuten, daß daselbst anfänglich nur eine Kapelle vorshanden war und erst dieser die Gründung eines Dorses gefolgt sei. Die Veranlassung zur Anlage der Kapelle ist aber wohl in dem Umstande zu suchen, daß an dieser Stelle einige alte Handelsstraßen sich freuzten.

In Bezug auf Walbkappel zeigt baffelbe ein Bertrag zwischen bem Pfarrer und bem Stabtrathe zu Walbkappel über die Besetzung einer Bikarie an ber Kapelle auf bem Frauenberge von 1468, worin sestgestellt wird, baß wenn beibe Theile sich nicht einigen könnten, die Entscheidung dann bem Probste zu Deiligenstadt zu-fallen sollte (Berbrannte Urkunbe).

<sup>\*)</sup> Stephan, Reue Stofflieferungen II. S. 99.

<sup>\*\*)</sup> S. meine Beschreibung bes heffengaues S. 22 u. Bend II. Urlb. S. 248,

<sup>\*\*\*)</sup> Original-Urfunde.

<sup>+)</sup> jum erften Dale 1379.

Gleich dem Gerichte Harmuthsachsen gehörte, wie ich schon bemerkt habe, auch das Gericht Kappel zur Grafschaft Bilstein. Die Grafen von Bilstein übten aber zu der Zeit, wo uns dasselbe zuerst bekannt wird, die Gerichtsbarkeit über Waldkappel nicht mehr selbst, sondern hatten sich dersselben schon entäußert und sie als Lehen vergeben. Sie waren also nur noch Lehensherren und blieben dies bis 1301, wo Otto, der letzte dieses Grafengeschlechts, alle seine Activlehen an den Landgrafen Heinrich I. von Hessen versäußerte \*). Seitdem war auch das Gericht Kappel hesse Lehen.

Der Besitz ber Gerichtsbarkeit befand sich bamals schon nicht mehr in einer Sand, sondern war zersplittert und unter verschiedene Familien vertheilt, wie dies die erwähnte Urfunde von 1301 bezeugt.

Bu biefen Befigern bes Gerichts gehörten vor allen Die v. Rappel, eine Familie, welche von bem Orte felbft ihren Namen führte und feit 1226 erscheint. In ber Urfunde von 1301 fagt ber Graf von Bilftein: Ludewicus miles et Gerlacus de Capelle habent a nobis bona sua ibi-Genquer bezeichnet biefe Guter eine Lebneregiftratur aus ber zweiten Sälfte bes vierzehnten Jahrhunderte (Landgraf Heinrich II.): Hermannus de Cappel et Ludewicus patrueles tenent a domino in pheodo iurisdictionem in Cappel super bona sua et etiam in Heyenhusen iurisdictionem super ista bona \*\*). In einer fpatern, ber Beit bes Landgrafen hermann angehörigen Aufzeichnung beißt es: Hermannus de Cappele tenet a domino - iurisdictionem in Cappelle super XV viros. Der lette biefer Kamilie mar Rachbem berfelbe icon 1413 feine Guter au Hermann. Baldfappel bem Landgrafen hermann verpfändet hatte, verfaufte er 1449 sein ganges ju Baldkappel, Beigenhausen,

\*\*) Gleichzeitige Lehnsregiftratur.

<sup>\*)</sup> Estor, Origines iur. publ. hass. p. 260 u. Wend II. Urfb. 6. 249.

Wolfsthal und Were liegendes Besithum, welches er alles einzeln verzeichnet, und darunter auch "anderhalb Phunt Waß (Wachs) an dem Raithuße (Rathhause) und von der Schule (zu Waldfappel)" mit dem Dienste und aller seiner Gerechtigseit an den aufgeführten Gütern, Leuten, Gülten, Wassern, Waiden, Ackern, Wicsen, Wildbann, Fischereien zc., dem Landgrafen Ludwig von hessen zu einem Erbkause. Er lebte noch 1451.

An einer andern Stelle ber Urfunde von 1301 heißt es: Ludewicus de Slutwinsdorf quidquid habet in Capelle, scilicet iudicium, habet a nobis. Außerdem hatten bie von / Schlutwinsdorf aber auch zu Cappel und Were fulbische Lehngüter \*).

Diese Familie, welche aus bem gleichnamigen schon lange wüsten Dorfe unfern Spangenberg stammte, war in zwei Stämme getheilt und beibe findet man an Waldtappel betheiligt.

Bon bem einen bieser Stämme errichteten die Brüber Werner und Hermann mit ben Gebrübern Walther und Heinrich von Hundelshausen 1358 weine ewige Ganerbschaft an dem Dorfe Cappel", sich gegenseitig zusagend, daß keiner seinen Antheil veräußern wolle, bevor er nicht dem andern benselben angeboten habe \*\*). Diese Zusage scheint jedoch nicht verwirklicht worden zu sein. Beibe Brüder von Schlutwinsdorf hatten zwar Söhne, aber dieselben starben sammtlich kinderlos und zwar vor dem Jahre 1414. Allem Anscheine nach siel ihr hessischer Lehnsantheil an Rappel den Landgrasen heim, die suldischen Lehen aber gingen auf die Töchter über. Man sieht das lettere 1430, wo Berthold Rathgebe, einer der Tochtermänner Hermann's von Schlutwinsdorf, seine suldischen Lehengüter zu Waldsappel, nebst

<sup>\*)</sup> Lehnbrief von 1392. Fulb. Lehneurbar. Dr. 1.

<sup>\*\*)</sup> Hunbelshausisches Ropialbuch auf ber Landesbibliothet zu Raffel. S. 61.

feinen andern Gütern baselbst an ben Landgrafen Lubwig I. von Hessen verkaufte \*).

Bon bem anbern Stamme ber von Schlutwinsborf verschrieb Ludwig 1379 eine jährliche Rente aus feinen Gutern zu Waldkappel an seinen Gibam Being Solgsabel. Ludwig ftarb kurz nachber und zwar, wie es scheint nicht in guten Bermögensverhältniffen, benn nachdem fein Cobn Beinrich erft 1382 seinen Antheil an Balbfappel "mit Gerichte, Dienste" 2c. feinem vorbin genannten Schwager verpfanbet hatte, verfaufte er benselben 1383 erblich an ben Landgrafen hermann von heffen, nämlich alles, mas er und fein verftorbener Bater gehabt "bu Cappele in bem Dorffe, bag man nennet Waltcappele" und gwar "onser befessin Lube", von welchen 13 genannt werben, beren 7 ihre Bofe in ber "Boengagin" batten "und anders maz mir ba Lube ban, bie zeu unserm Gerichte baselbis-gebin und bis bere gegangin han, vnd andirs gemeynlich allis daz Recht, bag myn Elbirn und ich baselbis gehat han in Dorfe, in Felbe, an Holcze, an Baffern, an Benbe, an Gerichten 2c."

Wie wir oben sahen, waren 1358 auch die von hunbelshausen zu Waldfappel begütert. Zu diesem Besitz erhielt Walther von hundelshausen vom Landgrafen hermann auch noch den von demselben 1383 erfausten Antheil des heinrich von Schlutwinsdorf \*\*). Walther hatte zwei Söhne Echard und Walther, von welchen der letzte den Bater nur furz überlebte und zwei Söhne, heinrich und Webekind, hinterließ. Diese kamen mit ihrem Oheim Echard und des

<sup>\*)</sup> Or. Urk. und Nachricht in einer gleichzeitigen Rechnung.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahre 1391 bekennt Walther von Hunbelshausen, baß Landgraf Hermann ihn belehnt habe "mit bem Gerichte zu Ermetsaßen
— alz ich vnd myn Batir seliger daz here bracht han, vnd myt
bem Teyle, daz Heinrich von Slutingesborff darane hatbe vnd darzu
waz Heinrich egenant zu Cappel hatte." Ebenso 1400: "myt dem
Teyle zu Cappel, das er (ber Landgraf) tousste vmb Heinrich von
Slutingisborff." Aehnlich auch in den darauf solgenden Lehnurkunden.

sen Söhnen über bie väterliche Verlassenschaft in Streit, insbesondere auch über ihren Besit an Kappel. Bie es scheint, handelte es sich um einen von Walthers Söhnen angesprochenen Sonderbesit, denn der 1394 gefällte schiederichterliche Spruch ging dahin: "Auch was heinrich und Wedefind haben zu Cappel, das sollen sie allein behalten mit ihren Erben, da en sollen Echardt, seine Söhne und ihre Erben nicht um reden, oder sie darane hindern in keiner Weise" \*).

Neue Streitigkeiten erhoben sich nach Eckhard's und Webekind's Tobe und wurden 1414 bahin beigelegt, baß Beinrich zwei Drittel, Eckhards Söhne aber ein Drittel has ben sollten, bas was sie aber von Log von Rappel erhalten, sollte ihnen zu gleichen Theilen bleiben \*\*). Ueber blesen lettern Erwerb sindet sich sonst keine Nachricht, und ichbemerke nur, daß ihres Eltervaters, Heinrichs v. Hundelshausen, Hausfrau eine von Rappel, und Log von Kappel, welcher etwa 1413 kinderlos starb, ein Bruderssohn berselben war.

Wie diese von Hundelshausen, welche zu Harmuthsachsen wohnten, so waren auch die von Hundelshausen, welche zu Friemen ihren Ansit hatten, an Waldsappel betheiligt. Auch diese wurden von den hessischen Kürsten mit "dem Gerichte zu Cappel" belehnt \*\*\*). Der lette dieses Stammes war der hessische Marschall Hermann von Hundelshausen, und starb 1562. Er hatte zwar einen Sohn Adam, derselbe blieb aber, und zwar unverehelicht, 1553 in der Schlacht bei Sieverishausen. Hermanns hessische Lehen sielen deshalb heim und nur seine fuldischen Lehengüter, namentlich Friemen, gingen auf seine acht Töchter über, deren Antheile Johann von Ratenberg, der Gatte der Tochter Katharine, an sich kaufte und durch seine Tochter Sabine auf die von Buttlar vererbte.

<sup>\*)</sup> Hunbelshaufisches Ropialbuch.

<sup>\*\*)</sup> Hundelshaufisches Kopialbuch.

Der ältefte mir bekannt geworbene Lehnbrief ift von 1415.

Endlich waren auch die von Boineburg-Sohenstein an Rappel betheiligt; bas mas fie batten, war aber nicht besfisches, sondern lediglich fulbisches Leben. Schon 1324 bewilligte Abt Beinrich von Kulda, daß auf ben Kall Beinrich von Sobenstein und feine Sausfrau ohne Rinder fterben würden, bann Johann von Romrod und feine Brüder fo lange im Befite beren Lehngüter villarum Kappele, Rotenbach et Rampech" bleiben follten, bis ihnen 80 Mart Silbers gezahlt worden seien \*). Spätere Lehnbriefe (1433) nennen: "was fie haben zu Cappel mit feinen Bubehörungen; die Schabenguter, Die Schlubesborf Guter, Die alten Guter, die Niedermuhle in bem Dorfe ju Rappel; Bolfthal, Bengenhufen, Nibernfriman die Buftenungen mit ihren Rubebörungen, die bann ber von Sludesborf gewesen find und die Smalstede einen Theil von ihnen zu Leben haben mit Gerichte und Rechte und allen ihren Bubehörungen." Wie man baraus ersieht, maren also bie fulbischen Lebnauter ber von Schlutwinsborf, wenn auch nur zum Theil, auf die von Boineburg-Sobenstein übergegangen. Außerbem hatten biese 1373 auch von Sud von Retterobe bie von bemfelben halb von feinem Bater ererbten Guter "Bu bem Wolfestal, gu Rybern Frymans, gu Bengenhufen und gu Capel" an fich gefauft, welche biefer feither von ben Raufern zu Lehn getragen batte \*\*).

Die von Boineburg-Hohenstein blieben bis zu ihrem Aussterben im Jahre 1792 im Besitze ihres Antheils an Kappel, wo berselbe theils an die Allodialerben, theils, so weit er als fulbisches Lehn nachweisbar war, an die weiblichen Lehnserben überging.

Die hessischen Fürften hatten, wie wir gefehen, nach und nach verschiedene Antheile von Waldfappel in ihren

<sup>\*)</sup> Fulb. UB. (I. Dicasterii fuld.). Sanbidr. auf ber Lanbesbibl. ju Kulba. \*

<sup>\*\*)</sup> Dr. Urt.

unmittelbaren Besitz gebracht, zuerst Theile ber von Schlutwinsdorf, dann die der von Kappel und endlich' ben Antheil der von Hundelshausen zu Friemen, und seitdem gehörten zu der waldkappeler Ganerbschaft außer den Landgrafen nur noch die von Boineburg-Hohenstein und die von Hundelshausen zu Harmuthsachsen.

Während wir einerseits Kappel anfänglich als bilfteinsches, bann als hessisches Lehen unter die von Kappel, von Schlutwinsdorf und von Hundelshausen vertheilt sinden, sehen wir andererseits die von Hundelshausen und von Schlutwinsdorf und neben diesen auch die von Boineburgs-Hohenstein zugleich noch im Besise fuldischer Lehngüter, und in den Lehnbriefen der letztern wird sogar auch einer Gerichtsbarkeit gedacht. Weiter ergibt sich auch Friemen noch als suldisches Lehen der von Hundelshausen, die Wüstungen Niederrechtenbach, Niederfriemen, heigenhausen und Wolfsthal als suldisches Lehen der von Boineburg-Hohenstein und endlich das noch heute bestehende Rechtenbach zur Hässterals ziegenhainsches Lehen der von Boineburg, und zwar gleichfalls mit der Gerichtsbarkeit.

Es brangt sich natürlich die Frage auf, wie biese versichiebenen Gerichtsherrlichkeiten in bemselben Gebiete entstanden sind?

Da es an Urkunden mangelt, welche biese Berhaltnisse erhellen könnten, so läßt sich nur mit Bermuthungen antworten, zumal auch die altern Zustände sich bereits durchaus verschoben haben.

Die Schemmermark ober bas spätere Gericht Schemmern war jedenfalls ein altfuldischer Besit \*) und zeigt sich nachher als ein fuldisches Lehen der Grafen von Ziegen-hain, von denen es die von Trefurt wieder zu Afterlehen

<sup>\*)</sup> Schon im 10. Jahrhundert erhält die Abtei Fulda: predium in / Scamberaha (Dronke, Cod. dipl. Fuld. Nr. 724), ... Scembro (Dronke, Trad. et Antig. Fuld. p. 130).

hatten, bis es 1350 als eine Zubehör von Spangenberg an die hessischen Fürsten kam, welche seitdem dasselbe unsmittelbar von Fulda zu Lehn trugen. Außerdem hatten aber auch noch die von Schlutwinsdorf Güter in allen Dörfern des Gerichts Schemmern zu fuldischem Lehen \*).

Ueber das Verhältniß des Gerichts Schemmern kann bemnach kein Zweifel walten. Wenigstens die Gerichtsbarkeit über dasselbe war ganz in die Hände der fuldischen Schirmvögte, nämlich der Grafen von Ziegenhain gekommen, und läßt sich auch nicht ersehen, worin die Güter der von Schlutwinsdorf bestanden, so ist doch das gewiß, daß Fulda keinerlei unmittelbaren Besitz daselbst hatte, und ebenso, daß das Gericht Schemmern der oberstrichterlichen Gewalt der Grafen von Bilstein enthoben gewesen ist, weshalb auch die Urkunde von 1301 keinen Ort besselben aufführt.

Dagegen ist es anders in den Gerichten Rappel und harmuthsachsen. hier sehen wir zwar auch fuldische Lehngüter \*\*), selbst mit Gerichtsbarkeit, und über das Dorf Rechtenbach sind sogar die fuldischen Schirmvögte, die Grafen von Ziegenhain, Lehnsherren, aber die Grafengewalt ist, wenn auch nur nominell als Lehen, in den händen der alten Grafen geblieben. Fulda hatte also nicht auch die gräflichen Rechte über das ganze Gediet erworden, vielmehr beschränkte sich seine Gerichtsbarkeit eben nur auf seinen Grundbesits. Nur so vermag ich die sich darbietenden Verhältnisse zu erklären.

## Waldkappel als Stadt.

In welchem Jahre bas Dorf Walbfappel zur Stadt erhoben, ift unbekannt; es hat sich barüber bis jest nir-

<sup>\*)</sup> Url. von 1392 im Fulb. Lehnsurbar. Nr. 1. Hofchr. Unvollstänbig abgebruckt in Schannat, Client. Fuld., Prob. Nr. 472.

<sup>\*\*)</sup> Die ermähnte fulb. Lehns-Urfunde ber von Schlutwinsborf von 1392 nennt neben fammtlichen Dörfern ber Schemmermark auch noch Rappel und Were.

gends eine Nachricht gefunden. Bahrend bes vierzehnten Jahrhunderts wird ber Ort stets als Dorf bezeichnet und es wird beshalb mahrscheinlich, daß die Ertheilung städtischer Gerechtsame erst erfolgte, seitdem die hessischen Fürsten in einen unmittelbaren Mitbesit getreten waren, also erst nach dem Jahre 1414.

Die Veranlassung zu dieser Umwandlung des seitherigen Dorfes in eine Stadt gab jedenfalls derselbe Grund, welcher, wie oben bereits bemerkt wurde, auch das Dorf hervorgerufen hatte, nämlich die Lage auf dem Vereinigungspunkte mehrerer Straßen.

Die nächste Folge ber Erhebung zur Stadt war uns weiselhaft die Beranziehung einer größern Bevölkerung und bie bamit nöthig werdende Bebauung ber zwischen ben seitherigen Bauernhöfen liegenden Räume, wodurch erft gefchlossen Strafen entstanden.

Die neue Stadt erhielt übrigens keine Mauern, sonbern nur einen Wall und Wassergraben, welche rings um sie herum gezogen wurden. Ueber den Graben führten drei Brüden in das Innere, von denen jede durch einen viereckten Thurm gedeckt war, unter dem ein Thor sich befand. Es waren dies das Unterthor nach Bischhausen, das Oberthor nach Friemen, und das Harmuthssachser Thor. Alle drei sind schon seit Jahren abgebrochen, das Unterthor namentlich bei Berlegung der Landstraße durch die Stadt und die Erhöhung des sumpfigen Weges in der Nähe des Thores, wodurch dasselbe so niedrig wurde, daß ein beladener Frachtwagen es nicht mehr passiren, konnte. Ebenso ist der Wartthurm, welcher sich in der Nähe des Oberthors am langen Graben erhob, nicht mehr vorhanden. Er ist 1799 abgebrochen und das Material verkauft worden.

Ebenso fällt wohl auch die Anlage ber die Stadt mit Wasser versorgenden Röhrenleitung in die Zeit der Begrünstung der Stadt. Sie kommt vom s. g. Roßzaun, süds westlich der Stadt, und speist zwei Springbrunnen, von

benen ber eine fich auf bem Markte befindet und einen geräumigen fteinernen Bafferbehälter hat.

## Verfassung.

Walbkappel bestand aus eben so vielen Gerichtsbezirken als Ganerben an demselben betheiligt waren, so daß jeder Ganerbe seinen besondern Schultheißen hatte. Es waren demnach vier Schultheißen am Orte, dis nach dem Heimfalle des Antheils der von Hundelshausen zu Friemen (1562) das Schultheißenamt derselben einging, und mit dem landgrässichen vereinigt wurde. Seitdem waren deren nur noch drei.

Nach ber Erhebung zur Stadt wurde für jeben Ganerbentheil auch ein besonderer Bürgermeister eingesest. Bis zum Jahre 1562 waren beshalb vier, seitdem aber nur noch brei Bürgermeister vorhanden. Auch der Stadtrath war aus Mitgliedern der einzelnen Stadttheile zusammengesest und jedem dieser Theile stand ein Gemeinde-Bormund vor \*).

Diese Nemter wechselten alljährlich, anfänglich Mischaelis, unter Landgraf Wilhelm IV. aber wurde der Wechsels, unter Landgraf Wilhelm IV. aber wurde der Wechsels unf Reujahr verlegt. Zu jedem Bürgermeisteramte wurden damals vom Stadtrathe mehrere Mitglieder des betrefsenden Theils desselben in Vorschlag gebracht, unter denen der Gerichtsherr den Bürgermeister wählte und darauf durch seinen Schultheißen einseßen ließ. In gleicher Weise ersfolgte die Einseßung der Stadtvormünder, welche jedoch aus der gemeinen Bürgerschaft erwählt wurden. Die Zahl der Rathsmitglieder betrug wenigstens seit dem siebenzehnsten Jahrhundert 12, und zwar 6 fürstliche, 4 boineburgische und 2 hundelshausische hintersassen; die Ergänzung dersels ben erfolgte aber in der Weise, daß der betreffende Schultsheiß 3 Personen aus der Bürgerschaft dem Stadtrathe präs

<sup>\*)</sup> Schon eine Urfunde von 1451 nennt 4 Burgermeifter und 4 Bormunber.

١

fentirte und biefer baraus einen auswählte. Später wurde bie Zahl ber Mitglieder bes Stadtraths auf 9, und im vorigen Jahrhundert sogar auf 6 herabgesett.

Ueber alle Frevel, welche auf ber Gemeinbe, im Rathe hause, im Beinhause, im Brauhause und in ber Babftube vorfielen, hatte ber Stadtrath zu erfennen, über alles anbere badegen jeder Schultheiß auf bem seiner herrschaft auftehenden Theile, mit Ausnahme jedoch ber Stragenfälle, über welche ber landgräfliche Schultheiß und ber Schultheiß ber von Sundelshaufen zu Friemen allein zu fprechen batten. Ueber bie Ausbehnung bes lettern Rechts erhob fich 1539 ein beftiger Streit. Die von Boineburg-Sobenstein und bie von hundelshaufen zu harmuthfachsen bestritten zwar jenen feineswegs bie alleinige Gerichtsherrlichfeit auf ben burch Waldfappel führenden Stragen, wollten biefelbe aber nicht bis an die Baufer, sondern nur bis an die die Stragen einfcliegenben Goffen jugefteben, alfo ben Borplag ber Baufer, ober, wenn man will, bas Trottoir, bavon ausgeschloffen Bober biefes nur ben Landgrafen und ben von Bunbelshaufen zu Friemen allein zustehende Stragengericht rührte, ift nicht ersichtlich, und wenn biese es auch als ein "Regal" bezeichnen, fo wird bas Berhältniß badurch boch nicht flarer geftellt.

Die Rechte ber abeligen Ganerben wurden inbessen später beschränft, benn im vorigen Jahrhundert hatten fie in peinlichen Fällen nur noch den ersten Angriff, die Peinlichefteit selbst aber war gang in den händen der Landesherrschaft.

Daß Verhältnisse, wie sie eben bargestellt worden sind, Veranlassung zu zahllosen Streitigkeiten geben mußten, leuchtet ein, und insbesondere mußten Rompetenze Ronslikte um so häusiger vorfallen, je mehr die Beamten der frühern Zeit zu gewaltsamen Uebergriffen geneigt waren. Ich kann es mir nicht versagen, einige Bilder aus diesem Leben mitzustheilen.

Der Notar Glias Feige hatte von feiner Mutter beren

Wohnhaus zu Waldfappel gefauft, womit aber seine brei, ebenfalls baselbft mohnenden, Schwestermanner nicht aufrieden Der barüber entstandene Streit mar vor bie Regierung zu Raffel gefommen und von berfelben an bas Bericht zu Waldfappel gewiesen worben. Dieses hatte ben Berkauf für nichtig erklärt und bestimmt, bag bas Saus öffentlich versteigert merben folle. Feige batte zwar bier= gegen bie Berufung eingelegt, fonnte aber vom Schultheißen feine Ausfertigung bes Bescheids erhalten. Inzwischen hatte er alles vorbereitet, um auf ber neben bem Saufe liegenden Scheunenstätte eine Scheune aufzubauen. 2m 19. Juni 1671 follte biefelbe aufgerichtet werben und zur Speisung ber babei beschäftigten Leute lag im Reller ein Fag Bier, und auch bas Rleisch war baselbst hingestellt. Da ver= fammelten fich bie Schultheißen nebst Burgermeifter und Rath am Sonntage ben 18. auf bem Rathhause und beschlossen ben Fortbau zu untersagen. Gie fendeten ben Stabt= biener und die 3 Stadtvormunder zu Feige und ließen bemfelben bies, unter einer Androhung von 50 Gulben Strafe, bekannt machen. Diesem Beschlusse war aber ber fürstliche Schultheiß nicht beigetreten, und berfelbe erflärte für fich ben Fortbau zu gestatten, weil bas Saus auf fürstlichem Boben ftebe. Um 19. frube tonte ploklich bie Glode und als bie Burger auf bem Rathhause fich einfanden, murben fie nach bem feigeschen Sause befohlen, theils ben Fortbau ju hindern, theils bas Bier in Beschlag ju nehmen; benn bas Bier mar aus Bischhausen, und obwohl Feige behauptete, er habe baffelbe vom bortigen Schultheißen geschenkt erhalten, fo murbe bem boch feinen Glauben geschenkt. Benug, ber wilbe Sausen, und barunter auch Feige's Schwäger, fturate fort. Done bie Deffnung bes Rellers erft zu verlangen, verschaffte man fich burch Berschlagung bes Schlosses und Bertrummerung ber Thur ben Gingang, und foleppte, nachdem man bas Fleisch auf ben Boben geworfen und in ben baselbst liegenden Ralf getreten, auch Teige felbst noch

mißhandelt hatte, das Bier im Jubel nach dem Rathhause. hier angelangt, wurde bas faß sofort geöffnet und so lange getrunken, bis es leer war. Die Folge war, daß die meissten völlig betrunken waren und darauf unter einander in Streit kamen, und theils schon auf dem Rathhause sich in die Saare geriethen, theils auf den Straßen den Rausch sich wieder ausprügelten. Ein anderer Fall ist der folgende:

Peter Lehmann, gemefener Pfarrer zu Gartig in Bobmen, tam im Anfange bes Septembere 1688 von Gifenach. In Sobencide batte er fich einen Wegweiser genommen, welcher feinen mit 110 Gulben beschwerten Rangen trug. Nachbem er bie Nacht in Walbfappel zugebracht, nahm er ben Boten auch noch ferner mit, bemerkte aber, als er in Ruchen angelangt, ju feinem Schreden, bag fein Rangen leichter geworben mar und eine Untersuchung zeigte, bag bas Gelb fehlte. Er gwang nun mit Gulfe eines Bauern aus Ruchen ben Boten mit nach Balbfappel jurudzugehen. Da er ben berrschaftlichen Schultheißen nicht heimisch fant, wendete et fich an ben Burgermeifter. hier befannte ber Bote auch feine Untreue und bag er bas Geld an eine Bede geworfen. Der Gelbbeutel murbe auch gefunden, es maren aber bie Siegel, mit benen er verschloffen gewesen, gelöft, und ber Beutel felbst mit Roth bebeckt. Als ber Pfarrer fant, bas 33 Gulden fehlten, bat er, ben Boten zum Erfage anzubalten und ihn beshalb zu verhaften. Statt beffen ließ aber ber Bürgermeister ben Boten laufen und ba fich barob ber Pfarrer beschwerte und brobte, er werde fich nicht beruhigen, wurde ber Bürgermeifter gornig, ichallt ibn einen verlaufenen Schelmen, einen hurenpfaffen zc. und nöthigte ihn endlich ins Saus des fürstlichen Schultheißen zu flüchten. Um ibn von ba heraus zu befommen, bot ber Bugermeifter nicht nur einen bort liegenden Dragoner, fonbern auch noch bie Bürger jur bulfe auf. Und in ber That wollte er, trop bem ernften Abmahnen bes Schultheißen, jur Gewalt schreiten, als ber Pfarrer fich bereit erflarte, fein Afpl zu verlaffen. Er murbe

nun auf bem Rathhause eingestedt mit bem Anbeuten, bag man nur bann ihn wieber in Freiheit segen werbe, wenn er 50 Gulben gable. Doch ber Berr Burgermeifter ließ fich Rachdem ber Pfarrer ihm felbst 10 und jeben banbeln. ber beiben andern Burgermeifter 1 Gulben, und bann auch noch bas was bie herren vertrunfen, gezahlt, entließ man ibn feiner Saft. Er bielt fich jeboch noch fo wenig für ficher, baf er fowohl ben fürftlichen Schultheißen, als noch einen andern Mann bewog, ihn zu Pferde nach Raffel zu bealeiten. Dort angelangt, brachte er fofort feine Rlage por, und ber Burgermeifter murbe, ungeachtet ber gange Stadtrath fich feiner annahm, dabin verurtheilt, bem Pfarrer nicht nur die fehlenden 33 Gulben, sowie die ihm abgepreften 12 Gulben, sonbern auch die ihm sonst verursachten Roften zu erfegen.

Eine im Stadtrath 1690 geöffnete Rathsherrn-Stelle sollte dem Herkommen gemäß durch Wahl wieder besetzt werden. Die Stimmen von 3 boineburgischen, 1 herrschaftslichen und 2 hundelshausischen Rathsgliedern vereinigten sich auf Justus Schmerfeld. Dem herrschaftlichen Schulteißen war aber dieses Resultat nicht zu Sinne, und er ließ sich deshalb nicht nur die boineburgischen Stimmzettel von dem boineburgischen Schultheißen aushändigen, sondern befahl auch den herrschaftlichen Rathsgliedern bei 5 Gulden Strafe nicht für Schmerfeld zu stimmen.

Aehnliche Gewaltthätigfeiten, welche balb von biefem, balb von jenem ausgingen, famen oft vor.

Bu verschiebenen Zeiten sind durch die Ganerben zu Abstellung eingeriffener Mißstände und Gebrechen besondere Ordnungen erlassen worden, namentlich 1553, 1578 und 1582, von benen mir aber nur die erste und lette bekannt geworden sind (S. die Beilagen).

Die früher beinahe in allen Gemeinden waltenben Migbräuche, von benen allerdings viele als gutes herfommen galten, fehlten auch in Waldfappel nicht. Ueber frü-

here Vorgänge ber Art fehlt es jeboch an speziellen Nachrichten, und erst in ber zweiten Sälfte bes 17. Jahrhunderts bietet sich zuweilen eine Gelegenheit zu einem Einblick in biese Verhältnisse. So sinden wir namentlich 1679 den städtischen Saushalt so verworren, daß die Stadtwormünber klagend gegen Bürgermeister und Rath auftreten und die Sendung eines fürstlichen Kommissars zur Untersuchung veranlaßten. Beide Theile erschracken jedoch bald über die badurch erwachsenden Kosten und eilten über die streitigen und dunkeln Punkte sich friedlich zu einigen und dadurch den theueren Kommissar sich wieder vom Halse zu schaffen. Eine Kolge dieser Bereinbarungen war aber, daß die Stadtsasse ben Bürgermeistern abgenommen, und zu deren Verwaltung ein besonderer Kämmerer eingesest wurde, dessen Bestellung den Stadtvormündern allein überlassen blieb.

Um's Jahr 1780 wurde das herrschaftliche Schultheißenamt in so fern aufgehoben, als der Justizbeamte zu Bischhausen mit der Versehung der Justizpslege betraut wurde, welcher seitdem als Stadtrichter wöchentlich einmal Gericht hielt; eine Verbindung, welche bis heute noch sortbesteht.

Im vorigen Jahrhundert waren auch die beiden abesligen Schultheißen-Aemter eine längere Zeit in einer Persson vereinigt, dis der gemeinschaftliche Justiziar 1782 starb, und man die beiden Aemter wieder trennte, und dieselben den Justiziarien zu Harmuthsachsen und Wichmannshausen übertrug. So blieb es dis 1806, wo die westphälische Resgierung die adelige Gerichtsbarkeit und somit auch die zu Waldsappel aushob, welche nun ganz auf den landeshertslichen Beamten überging.

Die Erhebung ber lanbesherrlichen Gefälle geschah schon im fünfzehnten Jahrhundert durch die Renterei zu Lichtenau und auch noch heute dauert diese Berbindung fort.

Schließlich bemerke ich noch, bag bie ber Gemeinbe, als folcher, juftebenben Grundftude aus 41/2 Ader Land,

30%, Ader Wiesen, 351 Ader Huten und Triescher und 420 Ader Wald besteht. Außer ben Huten 2c. sindet jedoch keine Naturalnutung der Semeinde-Angehörigen statt, Land und Wiesen werden vielmehr verpachtet und das aus dem Walde fallende Holz wird öffentlich versteigert.

## Die geschicke Waldkappels.

Wie die Geschicke kleiner Orte meift die gleichen find, und in Kriegs- und in Feuersnoth wechseln, so ift bas auch bei Waldkappel der Fall.

Schon im sechszehnten Jahrhundert, fam über bie Stadt eine schwere Feuersbrunft. Es war am Freitage nach Reminiscere, am 6. März 1534, als Feuer ausbrach und, sich rasch verbreitend, ben größten Theil des Städtchens in Asche legte. Landgraf Philipp bewilligte deshalb den Bürsgern 1536 (Mittwoch nach Simonis und Juda) eine fünfsjährige Freiheit von allen Steuern.

Die schwersten Zeiten brachte jedoch jener verwüstende Krieg, welchen die Geschichte mit dem Namen des breißigsjährigen belegt. Waren die Straßen, an welchen die Stadt lag, seither eine Quelle manchen Erwerbes gewesen, so erswuchsen baraus nun auch vielfältige Bedrängnisse.

Bereits 1623, wo Tilly Dessen mit seinem Seere überzog und sich auf langere Zeit darin festsetze, erhielt Waldstappel eine Besatung. Am 8. Juni 1623 rückte der salzburgische Oberstlieutenant Ritter Joh. Sigmund von Neben mit seinem 200 Pferde starken Reiterregimente ein und nahm daselbst Quartier. Schon jest klagten die Bürger, daß sie die Reiter nicht zu befriedigen im Stande seien. Dieselben begehrten viel und doch hätten sie, die Einwohner, weder Früchte noch Wein. Die Reiter raubten auch Pferde und Schase, wo sie diese fänden. Später nahm Fusvolk die Stelle der Reiter ein; es wurde damit aber nicht besser. Als den Bürgern im November 1624 befohlen worden, die Stadt mit Palisaben zu befestigen, klagten sie wiederholt.

Soon bie frühern Durchzuge hatten fie verberbt, und febt würden fie nun ichon feit einem Jahre von fortbauernbes Einquartirung ausgefogen. Außer ber laufenden Kontris bution muffe jeber Burger auch noch Gervis gebien und bie Einquartirung täglich mit Gemufe, Salz, Effia, Barze, Licht. Sola ec. versorgen. Da eine Berpalifabirung ber Stadt ben Bürgern unmöglich fiel, erboten fie fich, bie Raune um ihre um bie Stadt gelegenen Garten wieber berauftellen. welche meist verfallen waren, und ba bie Palisaben auch nur bagu bienen follten, plopliche lleberfalle bei Racht gu verhüten, erkläufen die Offiziere fich bamit befriedigt. Aber auch zu einer Reparatur ber Gartenzäune mangelte ber Stadtwaldung bas nöthige Holz, und bie Stadt bat bes balb, ihr baffelbe aus ber fürftlichen Balbung angumeifen. (4, Jan. 1625). Mit geringen Unterbrechungen bauerten bie Einquartirungen bis jum Jahre 1627, wozu in ben letten Jahren noch häufige Truppenturchzuge gefommen waren. Wie schwer die Last ber Berpflegung biefer baierischen Ere futionstruppen brudte, ergibt fich aus ber von Tilly etlaffenen Berpflegungs-Dronang, wonach wochentlich bem Stabe jebes Rufregiments 158, und jeber Rompagnie 330 Thir. verabreicht werden follten, wobei bas Rutter für bie Pferbe noch nicht mit einbegriffen mar. Bas biefe Bequartirung unserm Städtchen gefostet, ift nicht befannt, aber leicht zu ermeffen, wenn bas benachbarte nur wenig ftarter. bevölkerte Spangenberg seine Rosten auf mehr als 140,000 Thir. anschlug.

Und boch war dies nur erst ber Beginn ber eigentlichen Schreckensjahre, welche nun folgten. Einquartirung, Plünderung und Kontribution, das waren die Dinge, welche sich unaufhörlich aneinander reihten, ober vielmehr zusammen erschienen. Alle Truppen, welche kamen, wollten haben, ob das Berlangte vorhanden war, banach wurde nicht gefragt. Insbesondere wollten die Kriegskontributionen nicht enden. Richt nur die hessischen Regierung bedurfte Geld, auch ber Feind schrieb Steuern aus, benn die Truppen waren in Bezug auf Sold und Unterhalt ganz und gar auf die Gezgend angewiesen, in welcher sie standen. Erfolgten die Zahslungen und Lieferungen nicht, so folgten Drohungen, deren Berwirklichung selten ausblieb. So erhielten auch Sontra und Waldfappel im März 1631 Drohbriese eines Husarens Obersten des Inhalts:

"Wo Ihr die Kontribution nicht liefert, will ich 40—50 Susaren ausschiefen und will ich alles darniederschießen und hauen Alt und Jung, Klein und Groß, und soll ganz Niemand verschont werden, Euere Stadt und Dörfer will ich alle in Grund lassen abbrennen. Nun will ich keinmal mehr ausschreiben, darnach habt Euch zu richten."

Sobald größere Truppenmassen sich näherten, floh Alles was fliehen konnte, und es war das um so leichter, als man bald nicht viel mehr, als nur das nackte Leben noch zu bergen hatte. Die Beamten und die wohlhabendern Bewohner eilten in die sesten Drie, die andern in die Wälder, in welchen sie oft Wochen hindurch ein Leben voll Sorge und Entbehrung verbrachten. Das war schon mehrsach geschehen, und geschah auch im März 1636, als die kaisersliche Armee durchzog. Noch jest erzählt die Sage davon. Ein oberhalb der Stadt liegender Brunnen wird der Taufbrunnen und ein dabei liegender, mit einer Vertiesung verssehener Stein, der Tausstein genannt. Hier sollen die neusgeborenen Kinder während des Aussenthalts in den Walsdungen getaust worden sein.

Das schwerste Jahr, welches ber Krieg brachte, war jedoch 1637. Im Frühjahr stürzten sich die entmenschlichten Schaaren von Geleen, Beigott, Isolani und Wahl über Niederhessen und verwüsteten dasselbe unter furchtbaren Greueln auf unerhörte Weise. Eschwege, Allendorf, Lichtenau, Spangenberg und Waldkappel fanken in Asche. Es war am Charfreitage, am 10. April d. J., wo Isolani's Kroaten über Waldkappel hersielen und nachdem sie es,

vielfach morbent, geplündert, ben Flammen übergaben. Die gange Stadt brannte nieber, bas Rathhaus, bas Pfarrhaus. selbst bie schöne Kirche, alles ging in bem verzehrenben Feuer ju Grunde; bas gierige Element ruhte nicht eber. bis Alles verzehrt mar. Nur zwei Scheunen entgingen ber allgemeinen Berftorung. In biefer Beife baufte bas faiferliche Rriegsvolf gehn Wochen lang in heffen und verwanbelte baffelbe in eine große Brandstätte. In bem vermis denen Monate April - Schreiben bie Landstände an ben Landgrafen — haben die Kroaten und faiserlichen Truppen auf eine seither unerhörte Beise bas Land erbarmlich verberbt, fast Alles, mas unter ihre Sand und Gewalt gekommen, niedergehauen, ben Leuten bie Bungen, Rafen und Dhren abgeschnitten, bie Augen ausgestochen, Ragel in bie Röpfe und Ruge geschlagen; beißes Dech, Rinn, Blei und allerhand Unflath burch bie Ohren, Rasen und Mund in ben Leib gegoffen; etliche burch allerhand Instrumente schmerzlich gemartert; viele theils burch Stricke an einander gekoppelt, im offenen Feld in einer Reihe gestellt und theils mit Buchsen auf fie geschoffen, theils mit Vferben geschleift: bas Weibsvolf ohne Unterschied bes Alters, ehelichen und lebigen Stanbes, geschändet; auch ber Schwangern und Rindbetterinnen nicht geschont, und ihnen die Brufte abge-In ben Buschen und Beden find fie wie bie wilden Thiere an die Rinder gefallen, fie gefähelt, gespießt und in ben Badofen gebraten, Rirchen und Schulen haben fie zu Kloaken gemacht, viele abelige Wohnungen, Stäbte, Kleden und Dörfer verbrannt 2c.

Es war als ob eine Schaar rasenber Teufel sich über bas unglückliche Land ergossen hätte, und nur bas ist zu verwundern, daß die Berzweislung nicht das ganze mischandelte Bolk zur blutigen Rache aufgereizt. Aber es fehlte Einigung und Leitung. Nur vereinzelt schaarte man sich zusammen und suchte Bergeltung. Der schwedische Gesandte

Wolf schrieb hierüber am 11. Mai 1637 aus Kaffel an ben Landgrafen:

"In E. F. G. Fürstenthum hausirt ber Feind noch sehr übel mit Brennen, Morben und Sengen. Die armen Unterthanen, die sonst doch Hungers sterben mussen, rottiren sich sehr; was kein Rohr hat, das hat Prügel und thun dem Feinde mit Ausfällen aus den Buschen und sonsten ziemlichen Abbruch. Sie sein zu loben, denn es ist keine Mörderei, wie exliche, die es selbst nicht thun wollen, darvor halten, sondern indem man kein Quartier, kein Cartel und nichts hält, sondern durch Brennen und Morden sie doch hinrichtet oder Hungers zu sterben zwingt, eine rechte von der Natur und in aller Bölker Rechten erlaubte Defenssion. Wollse Gott der Hause wurde nur größer."

Nachbem ber Feind endlich das Land wieder verlassen, kehrten auch die Bewohner von Waldkappel, soviel beren noch am Leben waren, wieder zu den Trümmerstätten ihrer Habe zurück. Aber viele waren nicht mehr am Leben, und die noch übrigen gänzlich verarmt, weshalb auch eine große Anzahl Güter unbebaut und wüst liegen blieb. Dessen ungeachtet forderte der Feind noch in demselben Jahre von Allen die Kontribution, und der darauf angewiesene Hauptmann, Peter von Zerbst, drohte mit Erekution.

In welch' einem jämmerlichen Zustande die Stadt sich noch im März 1639 befand, davon gibt uns ein Bericht des fürstlichen Schultheißen zu Waldfappel ein trauriges Bild. Derselbe schrieb nämlich am 8. März nach Kassel: "So besindet sich dieser arme verbrannte Ort — daß es wohl zu erbarmen sein möchte, gestalt dann die allerbesten, als die sämmtlichen gosmannischen und andere vornehme Güter, da doch hiebevor der Gosmann sel. 40—50 Acer allein ins Winterseld, (ich will sonst der Verstorbenen, der Verdorbenen und der Armen, so außerhalb Landes betteln gehen, Güter geschweigen), nicht einen einigen Acer ins Winterseld ausgestellt haben, vielweniger etwas davon ins Sommerseld

aussäen können; so ift auch von benen, so annoch am Leben in und außerhalb Cappel, nicht ber britte Ader besamet und burfte wohl (bafur Gott anabig fein wolle) bei Einreißung vieler bofer Schwach= und Rrankbeiten in's Sommerfeld gar nichts ausgestellt werben, und wenn nun von bem wenigen Ausgestellten die Erbzinsen, wie billig und recht ift, und wofern wir vorm leibigen Rriegswesen noch figen bleiben fonnen, follen und muffen gegeben merben. auch ber Ader wieder bavon ausgestellt, werden bie armen Leute wenig jum Behuf ihrer Lebensmittel und schweren Rontribution behalten. Als gelanget hiermit mein Bitt, fie wollen fich in Betracht ber armen Leute, fo fich wieberum von aufferhalb in ihre Reller und Steinhaufen allgemächlich begeben, ihrer großen Preffuren und Beschwerungen annehmen, bamit fie ein wenig Athem schöpfen, auch ein Jeber nach Gelegenheit in Aufbeuten (Tauschen) und Borgen ein Büttlein, mit seinem armen Weib und Rindern barin aufguhalten, bauen möchten, bebergigen, ber ftarten Befchmerungen und Anlagen, wo nicht alle, boch jum Theil verschont werben, auf bag bie Stadt nicht gar obe und wuft werbe, fondern vielmehr wiederum jum Aderbau, Sandel und Wandel colligirt werden möchte."

Aus einer diesem Berichte angeschlossenen Beilage ers geben sich noch weiter die folgenden speziellen Angaben.

Von 184 Chepaaren, welche man früher gezählt, waren 21 vorhanden, wozu man übrigens noch 17 zuzählen kann, welche wegen fehlender Wohnungen sich außerhalb aushielten. Ebenso zählte man 19 Wittwen in der Stadt und 9, welche außerhalb sich eine Stätte gesucht hatten. Die meisten der in Waldsappel sich aufhaltenden Leute wohnten in den Kellern der verbrannten Häuser. Man zählte ferner 99 Familien, welche ausgestorben und beren Güter ganz wüst lagen, so wie 19 andere, welche bettelnd herumzogen und beren Besit sich in dem gleichen Zustande besand.

Von 300 Stud Rindvieh waren noch 7, von 28 Pferben

nur noch 6 übrig. Schafe hatte man früher 3000 und Schweine 300, und von beiben jest nichts mehr. Ebenfo waren die Ochsen, beren man früher 6 gehabt, verschwunden. Von 17 zweispännigen Geschirren hatte man nur noch 3, und ebenso von 17 Pflügen nur noch 3. Statt ber früher ausgestellten 450 Acker Land, waren jest nur 84<sup>7</sup>/<sub>8</sub> Acker ausgesäet.

Nicht viel besser als zu Waldsappel sah es in allen Orten ringsum aus. Im Jahre 1640 lag Reichenbach in Asche und von 63 Familien, welche es ehebem hatte, waren noch 15 übrig. Zu Hollstein sand man von 26 nur noch 8 Familien. Zu Küchen zählte man von 39 Familien nur noch 10, und statt früher 200 Stück Rindvieh jest nur noch 9. Auch zu Lichtenau war die Bevölkerung bis auf ein Drittheil geschwunden und noch 1646 zählte man daselbst 85 Brandstätten, von deren Wiederbebauung die dahin noch keine Rede gewesen war.

Sehr langsam erfolgte auch ber Wiederausbau von Waldsappel. Da es noch fern von Frieden war und noch immer neue Durchzüge folgten, war es den Bewohnern nicht möglich, wieder zu einigen Kräften zu kommen. Was man vorerst nicht durch eigene Mittel vermochte, suchte man deshalb in der Ferne. Man sandte einige Bürger mit Bittsbriesen aus und Tieß Beisteuern sammeln. Mit deren hülse begann man die Kirche nothbürstig herzustellen, das Pfarrshaus wieder auszurichten und auch das Rathhaus wieder in brauchbaren Stand zu setzen.

Leider gesellte sich zur Noth auch noch ber Zank. Der Bürgermeister und Stadtrath beschuldigten den Pfarrer, daß er die Beisteuern nicht redlich verwende und dieselben zu seinem Privatvortheile benutze, und der daraus entstandene Streit zog sich durch Jahre hin und führte zu den uners quicklichten gegenseitigen Beschuldigungen. Ueberhaupt gingen lange Jahre vorüber, ehe die tiesen Bunden vernardten, welche jener schreckliche Krieg geschlagen hatte. Auch wurden

nicht alle Hausstätten wieder bebaut, namentlich war bies an der nordwestlichen Seite der Stadt der Fall, wo die Gärten noch deutliche Spuren von Rellern und Hofraumen zeigen. Diese Grundstüde waren noch später zu Abgaben an die Pfarrei verpslichtet, welche sonst nur von Häusern entrichtet wurden.

Hatten auch die spätern Kriege schon einen ganz andern Charafter, so blieben boch auch sie nicht ohne versberblichen Einsluß. Die Durchzüge während des siebensjährigen Krieges belasteten die Stadt mit neuen Schulben, und auch an den Schulben, welche durch die Kriegsjahre von 1806-1813 erwuchsen, hat die Stadt lange abzustragen gehabt.

Der Brand vom 25-26. Oktober 1854 \*).

Es war am 25. Oktober, an einem Mittwochen bes Jahres 1854, als Abends zwischen 6 und 7 Uhr plöglich ber Feuerruf erscholl und die dritte große Verwüstung über Waldfappel hereinbrach.

Von dem nahenden Unglück nichts ahnend, waren bie Einwohner meist in ihren Wohnungen, während ein heftiger Südwest durch das Thal braußte und schwere Regenwolken vor sich herjagte. Da brachen plöglich Flammen aus den mit Erntevorräthen gefüllten Hintergebäuden zweier Bohn-häuser am Markte hervor. Das vom Sturme getriebene Feuer griff mit so jäher Schnelle um sich, daß man kaum ein Stürmen der Glocke gehört. Es war zwar rasch Huse zur Stätte. Eine Sprize bemühte sich, von der weiten Haussstur eines der vordern Häuser am Markte aus des Feuers Herr zu werden und die zunächst bedrohten Punkte zu schützen. Der dünne Wasserstrahl war aber der fruchtbar sich versbreitenden Gluth gegenüber krastlos und nur heftiger prass

<sup>&</sup>quot;) S. furger Bericht eines Augenzeugen über ben Brand zu Balbfappel in ber Racht vom 25—26. Dft. 1854. Kaffel. 8.

felte bie Flamme auf. Balb brannte es über ber Loid= mannschaft und bie fich von Minute zu Minute fteigernbe Site nothigte jum Rudjuge. Bergebens mar feber weitere Bersuch bem Feuer Einhalt zu thun, Die Flammen wurden au gewaltig und trieben bie Lofdenben immer weiter gurud. Ebenfo fruchtlos zeigte fich ber Berfuch burch Nieberreißung einiger Baufer bem verheerenden Elemente Schranken au gieben. Das Feuer hatte, noch bevor man Sand anlegen fonnte, bereits bie vermeintlichen Grangen überfprungen. Eine Rluth von Kunken und glübenden Rohlen jog mit bichten schwarzen Dampfwolken über bie unglückliche Stadt bin und zwar in immer ftarterem Dage, überall gunbenb, bier langsamer fich einnistend und erft nach einem Rampfe siegend, bort plöglich auflobernd, bald ein haus, bald mehrere mit Blipes Schnelle ergreifend und mit entsetlicher Saft verzehrend.

So schwand schon nach kurzer Zeit jede Hoffnung bes verheerenden Elementes Herr zu werden. Schrecken und Angst wurden allgemein. Man suchte nur noch zu retten, was rettbar war, aber auch das wurde schwer, und häusig war die Bemühung vergebens. Die Schritte der Flammen wurden schneller. Glaubte man auch einen Theil seiner Habe an einem enfernteren Orte geborgen, so erfaste doch auch diesen das Feuer. Sogar die in's Freie hinausgesschaffte Habe war nicht sicher, denn der Sturmwind trug Funken und glühende Kohlen weit weg und streute sie in einem Feuerregen nieder.

Jebe hoffnung erlosch und Muthlosigkeit fesselte balb-Dand und Fuß. Dennoch raffte man sich wieder auf und versuchte von Neuem zu retten; wenigstens die Säuglinge, die Alten und die Kranken, sowie das Werthwollste der leichter beweglichen habe bemühte man sich vor den Flammen zu bergen. Aus manchem hause war aber schon nichts mehr zu erlangen, oder das Feuer versperrte den Rückweg, ehe man noch die zweite oder britte Last in Sicherbeit batte. Ja oft war schon die Hausstur vom Feuer ergriffen, wahrend man in den obern Räumen noch seine Habe zusammen suchte, so daß nur die Fenster noch einen Ausweg boten und nur ein kühner Sprung als einzige Rettung übrig blieb.

Aus manchem Sause mare wohl noch viel zu bergen gewesen, aber bie Bewohner maren rathlos. Jeber war bald nur noch auf fich felbft beschränkt, man tonnte nur noch an fich benten, ber Nachbar mar ein Frember geworben. Gelbft bie aus ben nächsten Orten eintreffenbe Gulfe fant beinahe bie balbe Stadt bereits in Klammen. Besonbers übel waren bie Bewohner ber mittleren Stadt baran, bie schon halb vom Reuer umschlossen, nur auf weiten Umwegen bas Freie erreichen konnten. Bergebens ichleppte man bie Sabe in bie Garten, welche binter ben Saufern lagen und größtentheils von Gebäuden umbaut waren, benn bas Feuer ergriff auch bie hier aufgehäuften Betten und bie einfturgenden. Saufer begruben Bieles unter ihren brennenben Trummern. Um nur bas Leben ju retten, mußte man feine Anfangs schien bie Rirche mit Dabe fliebend verlaffen. ibrem erböht liegenden Rirchhofe ein ficherer Bergungsort. und bahin schaffte man Alles aus ber Nachbarschaft. Eitele Doffnung! Rafch brangen auch hierher bie Flammen vor, schon sprangen bie Tenfter von ber Gluth, bas Feuer etgriff ben Thurm, bann bas Dach ber Rirche. eine Radel fladerte es an bem ichiefergebedten Dberbau bes Thurmes empor und verbreitete fich von ba raich über bas Schiff, und beibe fürzten mit furchtbarem Rrachen ausammen und füllten ben innern Raum bes Gemäuers. Alles, mas barin geborgen worben, ward begraben, und bie baburch von neuem genährten Flammen schlugen noch lange aus bem geschwärzten Gemäuer auf. Gelbft in bie fleine gewölbte Safristei brang bas Reuer burch bie verbrannte Thure und gerftorte auch bas, mas hier niebergelegt worben.

Als die Kirche zusammenbrach, hatte bas Feuer balb

seine Gränzen erreicht, benn es hatte Alles, was vor ihm und dem es tragenden Sturme lag, bis zum nördlichen und nordöstlichen Thore, ergriffen, und nur der kleinere südliche Theil der Stadt war noch verschont. Dort waren mehrere Spripen unausgesetzt thätig, um die zunächst dem Feuer gelegenen Häuser zu schützen. Auch nahm der Luftzug eine günstige Wendung und das Feuer wurde dadurch von diesen Gebäuden abgetrieben. Wäre der Wind nur ein Wenig nach der andern Seite umgesprungen, die ganze Stadt wäre in Asch gesunken.

Die ganze Umgegend war taghell erleuchtet und felbft au Raffel fab man ben füböftlichen Simmel bochgeröthet. Rings um die Stadt lagerten, bell übergoffen von dem schredlichen Scheine, die obbachlos geworbenen Bewohner, mit ben Trümmern ihrer Sabe, in troftlosem Jammer. Rur nothbürftig bebedt vor bem Sturme, und vor ben awar furgen aber beftigen Regenschauern fich bergent, ftierten fie in bas verzehrende Klammenmeer. Dazwischen fab man allerlei Bieb in ben naben Garten und Biesen gerftreut, ober auch mohl bei ben Geflüchteten, gleichsam Schut suchend, fich nieberkauernd, ftill und gebuldig in die allgemeine Noth nich fügend. hier und bort rannte auch ein wild geworbenes Thier blind in die Alammen binein und fand neben anderm in ben Ställen verbrannten Bieh seinen Tob. Angftvoll ftrichen bie aufgestörten Tauben über bie Brandftatte bin bis sie betäubt in die Flammen niederstürzten.

Doch wer vermag ein folches Bild in allen seinen Bügen auszumalen! Innerhalb breier Stunden war bas Wert ber Zerftörung vollendet. Es brannte zwar noch bis zum Morgen, aber bas Feuer verbreitete sich nicht weiter.

Mit welch' gieriger Gefräßigkeit die Flammen gewüthet, zeigte sich vorzüglich in bem Umftande, daß auf ber weiten Brandstätte kaum ein verkohlter Balken zu finden war; in solchem Maße war alles Brennbare verzehrt worden. Nur ftark gewölbte Reller hatten ber Wucht bes Zusammenfturzes

ber Häuser wiberstanden und Manches hatte sich barin ershalten, was die darüber lagernde Gluth nicht zu verderben vermocht hatte. Die Kartosseln jedoch waren in vielen Kellern wie gebraten.

Im Ganzen war wenig gerettet. Um größere Lasten fortzuschaffen, fehlte es bei ber stürmischen Eile des Feuers an Zeit und auch an Kräften. So gingen auch alle Gestreide-Vorräthe, gedroschen und ungedroschen, gänzlich unter. Bon dem Inventar der Kirche wurden nur die Abendsmahlsselche und die Kirchenbücher der Vernichtung entrissen und dasselbe Geschief, welches die kirchliche Repositur versnichtete, kam auch über die städtischen Aften und Urkunden: es blieb nichts davon übrig.

In all' dieser Zerstörung ging jedoch nur ein Mensschenleben zu Grunde. Ein siebenzigjähriger, aber noch rüftiger Greis weilte bei geretteten Effekten, wurde aber vom Feuer umringt und fand so seinen Tod. Erst am nächsten Morgen fand man seinen halb verbrannten Leichnam. Einige Kinder, welche man in der Nacht ängstlich gesucht hatte, sanden sich am Morgen wieder, sie hatten in benachbarten Orten Zusluchtsstätten gefunden. Aber mehrere Menschen versanken in Folge der Schrecken und der des Jammers in Geistesirre.

Böllig eingeafchert wurden 128 Wohnhäuser, 2 Fasbrifgebaude 1 Kirche, 1 Rathhaus, 55 hintergebaude, 65 Scheunen, 147 Stallungen, 1 Waarenlager-Gebaude, 1 Farberei-Gebaude, 1 Mange-Gebaude, 1 Wachthaus; 4 Wohnshäuser waren vom Feuer nur beschäbigt. Nur etwas über 40 Wohngebaude blieben von den Flammen verschont.

Der durch den Brand verursachte Schaden wurde an Immobilien auf 126,435 Thir. 4 Sgr. 3 Hir. an Mobilien auf 106,610 "

also insgesammt auf 233,045 Thir. 4 Sgr. 3 Hir. geschätzt.

Die Noth war groß, benn viele Familien hatten Alles verloren, und wurde noch größer, weil der Winter vor der Thüre stand. Die Hülfe war also dringend und dieselbe sehlte auch nicht. Das Unglück öffnete Tausende von Herzen. Schon in den ersten Tagen erschien S. Königl. Hoh. der Kursfürst auf der Brandstätte mit reicher Spende. Auch die Behörsden entfalteten die regste Thätigkeit und wir fühlen uns verspslichtet, hier noch ganz besonders der energischen Wirksamkeit des Landraths zu Eschwege, Regierungsraths v. Stiernberg, die gebührende Anerkennung zu Theil werden zu lassen.

Borerst galt es ben Obbachlosen ein Aspl zu versschaffen. Dieselben wurden theils in den benachbarten Gemeinden, theils auch entfernter untergebracht, was vorzüglich mit den Kindern der Fall war, welche über einen großen Theil von Niederhessen zerstreut wurden. Nicht minder zeigte man sich aber auch allenthalben bereit, den Unglücklichen mittelst Beisteuern unter die Arme zu greisen, um ihnen wenigstens einen Theil von dem zu ersezen, was sie versloren hatten; denn nut wenige hatten ihr Mobiliar versichert und auch die Versicherungssummen der Immobilien waren größtentheils zu gering, als daß man davon die niederges brannten Gebäude wieder herzustellen im Stande gewesen wäre.

Die eingehenden Beisteuern bestanden theils in baarem Gelde, theils in Naturalien, Rleidungsstücken, Möbeln 2e. An baarem Gelde erhielt man 21,451 Thlr. 16 Sgr. Ferner aus der Kurfürstlichen Staatstasse anfänglich als Darlehen, um damit den Handwerkern die Wiederaufnahme ihres Gewerbes zu erleichtern, dann aber durch Allerhöchste Entschließung zum Geschent 2,000 Thlr. Durch eine insbesondere für die Wiederherstellung der Kirche, des Pfarrshauses 2c. im Jahre 1857 bewerfstelligte Hauskolleste gegen 4800 Thlr. Also 28,251 Thlr. 16 Sgr. Aus der General-Brandassehrrationskasse wurden für die verdrannten Gebäude 125,693 Thlr. 19 Sgr. 9 Hr. ausgezahlt. Diese Summe reicht aber keineswegs hin, um sämmtliche Gebäude in ihrer

Größe wieber herzustellen, indem nach dem Anschlage noch an 87,000 Thir. mangelten.

Sbenso wenig ist die an milden Beiträgen eingegangene Summe zureichend, um das nicht versicherte aber verbrannte Mobiliar zu decken; doch ist dieser Schaden nicht mit Sicherheit zu bestimmen, weil eines Theils der Berlust schwer zu ermitteln, andern Theils auch die eingegangenen Beisteuern an Naturalien, Kleidung zc. meist in Natur versteilt worden sind \*). Daher ist, ungeachtet aller hilse, der Berlust der Abgebrannten immer noch so bedeutend, daß Jahre darüber hingehen werden, ehe sie denselben verschmerzen.

Da ber Winter nahe bevorstand, konnten während besselben nur Borbereitungen zum Wiederausbau bes versbrannten Theiles der Stadt getrossen und erst mit dem nächsten Frühjahre zu den Bauten selbst geschritten werden. Man sand es indeß auch zwedmäßig, die Gelegenheit zu benußen, eine andere Bertheilung der Baupläße vorzunehmen, um der neuen Stadt geräumigere und freundlichere Straßen zu verschaffen. Man ging deshalb von der alten Ordnung, soweit dies thunlich, gänzlich ab und legte bei dem Neubau einen neuen Plan zu Grunde. Der hierbeisgesügte Grundriß zeigt sowohl tie alte Stadt, als die an deren Stelle entstandene neue Anlage.

Dieser Neubau wurde in den Jahren 1855 und 1856 ausgeführt und am 19. Januar 1857 die Kirche wiederum eingeweiht.

Die neuen Häufer sind meist geräumiger und insbesondere höher gebaut, als die abgebrannten waren; boch sind auch nicht alle wirklich neu, denn auch manches alte Daus ist auswärts gefauft und hier wieder aufgerichtet worden. Ebenso fehlt hin und wieder noch die innere Bolsendung, weil nun einmal die Mittel nicht ausreichten und man vorerst zufrieden war, wenigstens wieder ein eigenes schützendes Obbach zu besitzen.

<sup>\*)</sup> Raberes f. in bem Bericht ber Raffeler Zeitung vom 15. Mai 1857.

Außerhalb ber Stadt, vor bem harmuthsachser Thore, ist zugleich noch eine Art Borstadt enistanden, eine Anzahl fleinerer häuser, welche für den ärmeren Theil der Bewohsner bestimmt Ind.

#### Die Kirche.

Die erste urfundliche Nachricht über einen Pfarrer zu Rappel (plebanus in Capple) ist vom Jahr 1348, wo dersselbe neben dem Pfarrer zu Schemmern genannt wird. Es ist die Pfarrei jedoch jedenfalls älter. Ueber die älteste Kirche aber ist nichts bekannt. Die gegenwärtige, ehemals dem h. Georg geweihte Pfarrkirche ist weit jüngern Urssprungs und erst entstanden, nachdem Rappel städtische Rechte erhalten hatte. Es wird ihrer zuerst 1479 gedacht, und ihre Vollendung erfolgte erst 1501, wo der mainzische Weihsbischof Johann, Bischof von Sidon, Kirche und Kirchhof einweihte \*).

Im Jahre 1527 wurde, wie im übrigen hessen, so auch zu Waldfappel der katholische Gottesdienst eingestellt, und der neue evangelische Kultus trat an seine Stelle. Noch wenige Jahre vorher hatte heinrich Koch, Canonicus des Stifts in der Neustadt zu Magdeburg, gedoren zu Waldkappel, der Kirche seiner Baterstadt verschiedene Kleisenodien, namentlich einen goldenen Kelch, ein silbernes Weiherauchsaß, ein weißes Ornament von Damast 2c. zum Gesichenke gemacht \*\*).

Das aus geschliffenen Quabern aufgeführte etwa 94 Fuß lange Kirchengebäube besteht aus dem etwa 50 Fuß langen Schiffe, dem Thurme und dem Chore, sowie einer an die Nordseite gelegten Sakristei, und gehört zu den schönsten Kirchen des Landes.

<sup>\*)</sup> Or. Urf. in ber Pfarrrepositur zu Walbkappel, Jetzt verbrannt. \*\*) Auch ber Stadt hatte er ein Kapital geschenkt, von bessen Zinsen (9-10 Gulben) Wege und Stege in und außer ber Stadt gebessert werben sollten, worüber bie Stadt 1527 einen Revers ausstellte.

Der Brand im Jahre 1637 zerftörte alles holzwerk. Nicht nur ber Thurm mit seinem hohen spigen Dache brannte aus, auch bas Dach bes Schiffs mit seinem auf ber öfte lichen Ede stehenben Thurmchen stürzte mit bem Gewölbe in Trümmer.

Lange Zeit verfloß über ber Wieberherfiellung. Roch 1648 hielt man ben Gottesbienst in einer Scheune. Es fehlten alle Mittel und man begann beshalb Almosen zu sammeln. Ueber beren ersten Ertrag fehlen nähere Angaben, aber 1651 gingen wieder zwei Bürger aus \*). Sie wan-

<sup>\*)</sup> Wie mühlelig auch bamals bas Almosen-Sammeln war, zeigt auschaulich ber Bericht bieser Bürger, welchen fie am 7. August 1651 aus Bremen nach Walbfabbel erstatteten. Darin beifit es wortlich: "Es wissen sich die Hern semplich wohl zu erinnern, baff fle unf ben 18. July ausgesand baben viel Steuer einzusamlen, ob wir nun wohl unfer außerstes Bermogen bubn, jo wil es bod noch keine große Samlung geben, benn wihr an allen Orten itbel . angefahren werben. In bem Braunschwiger Lanbt und in ber Grafschaft Schaumburg feind wihr boch noch beffer begabet worben als fiche noch anläffet ben unfern Religionegenoffen, benn ba wihr nach Stift Minben in ber Stadt tommen feindt, haben wihr ben Burgermeister angesprochen, seinbt wihr mit lossen Worten angefahren worben: Es foll ein jeber Bettler in feinem Landt bleiben. Bibr aber ihnen wieder zugesprochen, er follt boch unser fürftlich Batent ansehen. Er aber angefangen, wihr follten hingehen ober er wolle uns was anders feben laffen; muften alfo mit Schimpf annegebn. . Als wibr nach ber Ameneburg kommen feindt, wurden wibr mit vielen Solbaten zu einem Thor hinein und zu bem anbern binansgeführt, burften nicht eine Ranne Bier in ber Stadt brinden. Weiter buhn wihr auch zu wissen, bag wihr auf ben britten Tag Augusti auf ben Sontag im Mittage in Bremen tommen feinbt. ben Montag Morgen baben wibr unfer Borfdrift von Benrich Rörften, fo wihr zu Caffel empfangen baben, bem Raufmanne, eingegeben, ba wihr also balbt schlechte Droftung von ihm empfangen haben, aber gleichwohl ben Rath gegeben, wihr follten eine Supplication machen laffen und bem Burgermeister eingeben, welches wir gebahn, wihr aber aufgehalten worben bis auf ben Dinstag Nachmittage; als wihr aber bei bem Burgermeister wieber angesprochen und um Bescheid angehalten, brachte er mier Patent

bertande und brachten nach Abzug ihrer Zehrung (34 Thir. 17 Alb.) 52 Thir. 22 Alb. mit. Im Jahre 1653 fand eine Sammlung burch Franken, am Neckar und am Maine statt; selbst durch Hessen wurde kollektirt, und nachdem auch noch etwa 20 Einwohner von Kappel 133 Thir. zusammengelegt hatten, besaß man eine Summe von 350—360 Thir., mit der man nun ernstlicher an die Aussührung des Baues ging, zu dem die benachbarten Edelleute auch noch mit Bauholz halfen \*).

Zuerst wurde der Chor wieder hergestellt und 1655 war man damit so weit, daß man ihn zum Gottesdienst verwenden konnte. Im Jahre 1657 erhielt auch das Schiff wieder eine Bedachung, der Thurm aber wurde erst 1682 wieder ausgebaut, wozu 250 Thaler geborgt wurden. Aber Bieles, was damals geschah, trug die Spuren der Aermslichkeit an sich und auch spätere Reparaturen in den Jahren 1775 und 1836 waren keineswegs der Art, um diese bes

wieber aus ber Stube und wolte uns lebig und blos abweisen. Es ware fein Borrath vorbanden, er fonne uns itunder nicht belfen. Auch währ unser Landesfürst in bem Rriege so mächtig worben, er fonne uns beffer belfen als fie. Wihr aber wieberum ibn freundlich angesprochen, er follte boch unfer Elend ansehen, benn wihr ja in 13 ober 14 Jahren feine Kirche gehabt batten, gab er jur Antwort, unfer Berr Jefus Chriftus batte auch muffen in ber Bufte und vielen Giden Baumen predigen, boch aber molten wihr noch einmahl vortragen, welches wihr gethan, barauf wir ben Donnerstag Morgen 2 Thaler entpfangen haben und barmit abgewiesen worden, und bie Zehrung so teuer ift, bag wihr mehr verzehret haben, als wihr hier entpfangen haben, bag wihr nun mehr nicht wiffen wie wir unfere Sachen weiter aufangen follen, feindt aber gleichwohl gesonnen, uns etwas in Nieber- und Holland bis nach Amfterbam zu begeben." Abgebruckt: Neues Journal für Prediger. Salle 1796, wo fich S. 302-314 ein Auffat von Rehm findet: Nachrichten über bie Rirche an Balbfabbel.

<sup>\*)</sup> Rehm a. a. D. und schriftliche Mittheilungen bes herrn Metropolitans Brunner ju Gubensberg.

reingen zu können. Go flattlich bas Aeußere ber Kirche uch ausnahm, so verkommen war bas Innere. Mehrere Feusteröffnungen hatte man sogar mit Dielen verschlagen. Im Jahre 1796 Freitag vor Pfingsten schlug ber Blip in den Thurm, beschädigte aber nur bessen füdwestliche Seite, ohne zu zünden.

Bu der Pfarrei gehören die Dörfer Friemen und Rechtenbach.

Noch ein anderes kirchliches Gebäube stand ehemals etwa 600 Schritte von der Stadt auf dem Frauenberge, wo sich jest der städtische Todtenhof besindet. Diese, der h. Jungfrau geweihte, Kapelle nennt uns zuerst ein Ablaßbrief des Weihbischofs des Erzbischofs Adolph von Mainz von 1386. Auch im fünfzehnten Jahrhundert werden noch mehrere Schenfungen an dieselbe gemacht \*). Sie ist nun völlig verschwunden.

Möglich, daß diese Rapelle, welche stets die Capella bio Marie virg. etc. in Capelle genannt wird, die erste Kirche bes Ortes war.

### Milde Stiftungen.

Bon ben mancherlei milben Stiftungen, welche Bald- tappel besit, nenne ich nur einige ber größern. Dies ses sind:

1) Die Hartungischen Stipendien. Kurt Müller und seine Hausfrau Ratharine Sansen wohnten im vierzehnten Jahrhundert in der Obermühle zu Waldsappel und hatten außer zwei Töchtern, Elsbeth, verheirathet an Hans Reimann oder Reinmann \*\*), und Isentrud, verheirathet an Heinrich Rosendorf, einen Sohn Hartung (Müller). Derselbe wurde Doktor der geistlichen Rechte und sindet sich

<sup>\*)</sup> Orig. Urk. zu Walbkappel, jetzt verbrannt.

<sup>\*\*)</sup> Ein Nachtomme war ber Superintenbent Georg Reinmann, welcher 1626 ftarb. S. Näheres in Strieber's heff. Gelehrten Geschichte. IV. S. 51.

als Auditor palatii apostolici zu Rom und zulett als Domherr zu Erfurt. Dort lieh er 1433 ben Grafen von Schwarzburg 210 Mark Silber und wurde, als er starb, in der Kirche St. Severi beigesest. — Ihm schließt sich ein anderer Hartung an, sein natürlicher Sohn ober sein Resse und Adoptivsohn, welcher bereits in der schwarzbursgischen Schuldverschreibung von 1433 als Mitgläubiger und Lehrer der geistlichen und weltlichen Rechte und Bürsger zu Erfurt genannt wird. Später kam er als Lehrer der geistlichen Rechte an die Universität zu Wien, wo er um's Jahr 1478 starb. In seinem legten Willen bestimmte er:

"So ichaff ich, bas mein Erben aus monen Bingen, Guttern, Erben, nemlich geu Dellftorff, geu Ihen in Duringen omb Erffurdt gelegen Bier ober Fünff Anaben Schuler von Balbeappel ober barumb in Beffen, bie meiner Frundschaft weren, die ba frum und zeu ber Lernung geneigt weren, jeu Erffurdt mit ber Roft und Zeerung geu ber Schuell halten und verlegen fol albeg Siben gange Jaer, und man bie aus sein ander an pr Stadt, die also ftettige lich ben Schuel beleiben, vnb ob etlich nicht frum weren und que ber Lernung nicht taugelich weren und nicht geborfam wollen fein, bas ban mein Erben mit Rath bes Rats que Cappel bie mugen verfern und ander an bie Stadt nemen, die tauglich und geneigt zue ber Leer wern, und wo man meiner Freundschaft nicht gehaben mocht, bas man anber frumb Rinder von Cappel, die que ber Lernung geneigt und geborfam weren, nach bes Rats bafelbe que Cappel Radt nemen und benemen fol." \*)

Sein hinterlassener Sohn Dr. hartung war Burger zu Wien und vollzog die väterliche Stiftung, indem er

<sup>\*)</sup> Nach einer Abschrift einer im Jahre 1514 vom Stadtrathe zu Waldlappel aus bem Stadtbuche zu Wien erwirkten und mit dem Siegel von Wien beglaubigten Abschrift. S. auch Hannsmann, Oratio panegyrica urdi Silvao-Capellonsi etc. p. 20. Letztere Schrift bietet indeß trot ihrer 32 Quartseiten nichts von Erheblichkeit.

mehrere Personen zu tiesem Zwede bevollmächtigte. Es wurde nun bestimmt, daß 4 mindestens 16 Jahre alte, talentvolle und in der Grammatik einigermaßen seste Jünglinge das Benefizium sieben Jahre lang für ihre Studien zu Erfurt genießen sollten. Dieselben sollten vorher in Gegenwart des Stadtraths von Waldkappel geprüft werben und diesem das Gelübbe der Sitssamkeit, des Fleißes und des eifrigen Gebetes ablegen, und jeder sich zu einer Melioration von 10 Gulden verbindlich machen. Dagegen sollten ungeschickte, ausschweisende oder ungehorsame Stipendiaten das Stipendium verlieren.

Ungeachtet biefer Anordnungen fand fich jeboch Dr. hartung 1492 bewogen, ein Biertel ber Stiftung an ben Landgrafen Wilhelm ben Mittlern von heffen zu übertragen, welcher baffelbe bann an die Stadt Spangenberg schenkte.

In Folge ber Proteste, welche Balbkappel bagegen einlegte, versprach zwar Dr. Hartung bie Bieberherstellung bes abgegangenen Biertheils, aber er starb 1504 zu Bien ohne seine Zusage erfüllt zu haben. Mit ihm erlosch ber Mannsstamm seiner Familie. Auch ein Prozes mit ber Stadt Spangenberg führte bas entzogene Viertel ber Stadt Balbkappel nicht wieber zu.

Rach ber Grundung ber Universität zu Marburg wurbe bas Stipendium auf biese übertragen.

Die weitern Geschiese ter Stiftung übergehe ich und bemerke nur noch, baß bas Rapital (einschließlich ber Rudsftande) gegenwärtig etwa 2000 Thir. beträgt, und baß 1602 bestimmt wurde, baß nur solche Studenten einen Anspruch haben sollten, welche zu Waldkappel oder ben bazu gehörisgen Dörfern und Gösen wohnbaft seien \*).

2) Das fanfen'iche Beneficium. 3m Jahre 1571 fiftete ber Priefter Martin Sansen in ber Rirche gu

<sup>\*)</sup> Rach ten Urtunden, in 2 über bie milben Stiftungen zu Balblappel baselbst vorhandenen Foliobanden.

Walbkappel eine Seelenmesse mit 4 Gulden Renten, wozu ber Priester Johann Stupmann, gen. Greuß, noch ein Geställe von 7 Malter Frucht hinzufügte. Wie bei Einführung der Kirchenresorm alle derartigen Stiftungen verändert wurden, so geschah es auch mit diesem. Es wurde ein Stipendium zur Unterstügung der Studirenden zu Marburg oder einer andern hohen Schule oder einem Gymnasium für die Familie Greuß. Das Kapital desselben beträgt jest über 600 Thlr.

Das Patronat über beibe Benefizien übt ber Metropolitan mit bem Burgermeister und bem Stadtrath.

3) Die riemann'sche Stiftung. Der aus Waldstappel gebürtige Hauptmann Hans Riemann gründete am 8. März 1553 zu Paris eine Familienstiftung und befräftigte am Pfingsttage desselben Jahres zu Waldkappel in seinem 39. Lebensjahre dieselbe im Kreise seiner Familie, wonach Söhne und Töchter, welche daselbst heirathen oder auch nur Hochzeit halten würden, eine Beisteuer von 8 Thaslern 4 Albus erhalten sollten. Er gab dazu 200 Gulden und noch heute besteht diese Stiftung.

Außer diesen Stiftungen besitt Waldkappel noch eine Anzahl kleinerer Legate für Arme, für die Schule 2c.

# Die gemarkung.

Die Feldmark von Waldkappel war in frühester Zeit weit beschränkter, als dies später und insbesondere heute der Fall ist, doch ist es nicht mehr möglich, die Ausdehnung derselben mit einiger Sicherheit zu bestimmen. Die Erweiterung erfolgte durch den Anschluß der Feldmarken mehrerer wüstgewordenen Dörfer, deren Bewohner sich, wenn nicht sämmtlich, doch zum größten Theile in Waldkappel niederließen. Wann dies geschah, ob erst nachdem Kappel städtische Rechte erhalten, oder schon früher, ist unbekannt. Zufolge einer Nachricht des sechszehnten Jahrhunderts sollen auf diese Weise die Fluren fünf wüstgewordener Vörfer mit

Walbkappel verbunden worden sein. Werden auch in bieser Nachricht die Namen berselben nicht genannt, so sind die selben boch ohne sonderliche Schwierigkeit nachzuweisen. Ges sind Niederrechtenbach und Niederfriemen, beide oberhalb Waldkappel im Thale der Schemmer, Deigenbausen vor dem Niederthore der Stadt an der Were, Wolfsthal, nordöstlich von Waldkappel in einem Seitenthale des Rodenbachs, und Were unter dem Werberg zwisschen Waldkappel und Harmuthsachsen, wo es noch jest des Werfeld heißt \*).

Die gegenwärtige, auf die angegebene Weise gebildete, Gemarkung von Waldkappel reicht im Schemmerthale hinauf bis nahe vor Rechtenbach, Friemen und Mäckelsdorf, im Werethale hinauf bis nahe vor Harmuthsachsen und in biesem Thale hinab bis zur Mündung des Rodenbachs. Auf ver rechten Thalwand zieht ihre Gränze bis zu den Höhen ver Kirchbergs, Meusebergs und Ohorns, links, zwischen Were und Schemmer bis zum Junkerberg, Taufstein und Ziegendberg, und jenseits der Were bis zum Rücken des Finkenbergs.

Die gesammte Gemarkung umschließt 5417 kasseiter Ader. Davon kommen 2583 Ader auf bas Pflugland, 639 Ader auf Gärten und Wiesen, 1674 Ader auf Wald, der meist aus Niederwald besteht, und bas übrige auf Huten und Triescher.

Von dem Lande befinden sich über 2500 Ader und von den Wiesen etwa 600 Ader in den Sänden von Einswohnern zu Waldkappel, und zwar sämmtlich als Erbzinssgut. Auch ist der Grundbesit, wie dies in den städtischen Feldsuren stets der Fall ift, sehr zersplittert.

Nur zu einem kleinen Theile liegt die Feldmart eben, ber bei weitem größte Theil liegt auf und an Bergen. Der Boben besteht vorherrschend aus sandigem Lehm, welcher

<sup>\*)</sup> Außer biefem Were hat noch ein zweites bestanben, welches unter ben Orten bes Gerichts Bischhausen schon in früher Zeit vorkommt. Daffelbe lag jedenfalls unter bem Werberge vor Bischhausen.

an verschiebenen Stellen in einen lehmigen, grobkörnigen und rothen Sand und auch in schweren Lehmboden übergeht, und hiernach ift zugleich bie Ergiebigfeit sehr verschieden.

Die Bestellung, welche noch nach ber althergebrachten Dreifelberwirthschaft geschieht, ift eine fleißige. Aussaat werden die Binterfelber, und zwar wenn folche befommert gewesen, 1-3 mal, wenn sie aber brach gelegen, 3-4 mal, bie Sommerfelder hingegen zu hafer 2 und zu Gerfte 3-4 mal gepflügt. Bur Düngung bes Winterfelbe verwendet man auf ben faffeler Ader 8-10 Fuber Mift (à 24-30 Centner), die entferntern auf ben Bergen gelegenen gander erhalten bagegen Schafpferch. Für bie Ausfaat nimmt man 51/, Degen Weigen, 6 Degen Roggen, 7 Megen Gerfte und 10 Megen Safer homberger Gemäß. Der Ertrag ift, wie bas in ber Natur ber Berbaltniffe liegt, von großer Verschiedenheit. Ueber 500 Acker eignen sich jum Baigenbau und geben in mittlern Jahren einen Ertrag von 42-44 Megen vom Ader. Bom besten Roggenland erhalt man über 52 Megen und nur ber fchlechtefte Boben, etwa 100 Ader, liefert 16-20 Megen. Bu Gerfte eignen fich etwas über 500 Acker und von benselben werden 52-56 Meten gewonnen. Noch wechselnder ift ber Saferertrag, nämlich von 20-68 Megen.

Die Wiesen, welche mit Sorgsalt gepflegt werben, sind zum größten Theil von guter Beschaffenheit und meist zu bewässern. Nur einige (73% Alder) sind dreis und an 13 Alder einschürig. Alle übrigen sind zweischürig und liesfern je nach ihrer Lage vom Alder 6—16 Centner Heu und 2—10 Centner Grummet.

Sogar ber Wald sieht zum größten Theil, nämlich zu 1074 Ader, einzelnen Einwohnern als Erbzinsgut zu, und ebenso auch noch über 80 Ader Huten und Triescher. Die eigentliche Gemeinde hat 266, die Kirche 24, die Pfarrei 36 Ader Wald. Außerdem besitzt die Familie von Eschwege 304 Ader Wald im Wolfsthal, wovon der größte Theil auf sie

als fulvisches Lehen ber von Boineburg-Hohenkein übergegangen ist, ber einzige unmittelbare Grundbesitz, welchen die abeligen Ganerben behalten haben. Als der fürstliche Oberförster 1574 sowohl von dem Gemeindewalde, als den Holzern, welche die Einwohner von den Ganerben in Leibe hatten, halben Forst verlangte, und seine Forderung mit Pfandung des Biehes durchsehen wollte, beschwerten sich die von Boineburg und von Hundelshausen, und wiesen nach, daß dies früher nie gewesen und eine Neuerung sei. Die Stadt nahm auch früher das Hasenlausen und die Fischerei in Anspruch, und beides gab ihr auch 1572 Landgraf Bilbelm IV. ausdrücklich nach. Die Fischerei namentlich des anspruchte sie 1579 die Were hinunter bis in die Schemmer und in dieser auswärts bis zur obersten Mühle. Indes wurden diese Berechtigungen noch öfters in Frage gestellt.

Auch die benachbarte, zwischen Waldfappel und Bifdhausen liegende, Buftung Rudolphebausen läßt fich in gewiffer hinficht noch jur ftabtifchen Felbflur gablen, ba ber größte Theil bes Grundbesiges fich in ben Sanben von Bürgern zu Waldfappel befindet. Allerdings bilbet Rubolphshaufen eine burchaus in fich abgeschloffene Gemartung und ftand auch ichon früher in feinerlei rechtlichen Berbinbung mit Baldkappel. Bahrend namlich jene obengenannten wuften Orte fammtlich Bubehörungen bes Gerichts Balbkappel waren und mit ber Felbflur ber Stadt ganglich verschmolzen wurden, ftand Rudolphohausen unter einer anbern Gerichtebarteit und bauerte auch ale eine fur fich abgeschlossene und fogar noch bis spät mit einem besonbetn Schultheißen versehene Gemeinde fort. Rubolphsbaufen war nämlich ursprünglich eine Bubehör bes Gerichts Bifdhausen und auch seine Rapelle, beren Trummer 1588 noch vorhanden maren, gehörte jur Rirche ju Bifchaufen. Der Ort war aber icon fruhe an bas Rlofter Germerobe gekommen und, ba beffen Besigungen ber weltlichen Gerichtsbarkeit enthoben worben, auch Rubolphsbausen unter bie Gerichtsbarkeit bes Alosterprobstes gelangt, so baß alle in ber Felbmark Begüterten vor bem Klostergerichte zu Gersmerobe zu erscheinen hatten.

Defilich an die Feldmark von Waldkappel sich schlie-Benb. reicht Rubolphsbausen, von bem Ruden bes Kinkenberge, wo ber triefenbe Stein ein alter Grangpunkt ift, bis zur rechten Thalmand ber Were binüber an ben Werberg und die Schatgrube. Ein Weisthum von 1451 fagt über die Gränzen von Rudolphshausen wie folgt: "Also Recht ist by Feltmargke von Rundolffeshusen von eym Ende an bif an bag andare. Bum erften male geet fie an gu Begetal vor bem Taun und gehit enn Ader lang uff bin an Junchern herman von Cappel unde geet an undir ber Schaczegruben (an bem ber Mündung bes Robenbachs in bie Were gegenüber liegenden Bergabhange) ben unde undir bem Gelnihale (rechts ber Were am Rirchberg) ben czu Mittelmege an bem Brulappen, furthe czu bem Gicholczerenen big an ben hornungsberg (nachst Bischhausen) unde biß an ben Weg zu bem Sunneborn (eine Buftung, welche über Bischaufen am Kinkenberge, mabricheinlich am Sonnes bach lag) unde von bem Wege big in ben Sunnebach (ber amischen bem Robenbach und Bischhausen in die Were munbenbe Bach) und barnach vor ber Eichliben uff zu beme Edewege unde von bem Edewege hinnibbir big in bag Fonbol (jest bas Konthal genannt, an bem Sonnebache liegenb) unde bag Konhol hinnibir big an bie Strofe (ficher bie Strafe von Waldkappel nach Bischhausen) zu fente Clause (wahrscheinlich ein an ber Strafe gestandenes Bild bes b. Nifolaus) unde von der Strofe obir bag Bafir (Die Bere) widbir an ben Beggetail."

Schon 1428 waren die Rappeler hier ftark begütert. Im Jahre 1588 betrug ihre Zahl 93 und jest etwa 115. Dagegen zählt man 65 Einwohner von Bischhausen, welche hier Grundbesit haben, und auch Einwohner aus andern benachbarten Dörfern findet man daselbst begütert. Der Besit ist indes

ganz außerorbentlich zersplittert und die bei weitem größte Bahl hat kaum einen vollen Ader. Der größte nach Waldskappel gehörige Besitz besteht in 25, 19, 14 und 11 Ader. Größere Besitzungen hat schon Bischhausen und zwar zu 64, 51, 30, 23, 20 2c. Ader.

Es sind durchweg Erbzinsgüter und sämmtlich durch Anrodung entstanden, weshalb auch der Waldboben mit den urbar gemachten Stücken verbunden ist. Die gesammte Gesmarkung umfaßt  $1453^{1}/_{2}$  Ader. Davon kommen 337 Ader auf das Pflugland; 131 Ader auf Wiesen, von welchen auch die Stadt Waldkappel  $2^{7}/_{16}$  Ader als Gemeindegut besit;  $891^{3}/_{4}$  Ader Wald, von denen 693 Ader auf den Einzelbesig und 154 Ader auf die Stadt Waldkappel als Gemeinde fallen; das übrige gehört dem Staate.

## Verkehr und Erwerbsquellen.

Die ältesten Erwerbsquellen beschränkten sich auf ben Betrieb bes Aderbaues und ben Straffenverkehr. Aderbau wurde indeg nicht nur hier, fondern aller Orten ebebem fo lässig betrieben, bag man mit Sicherheit annebmen kann, bag er bei weitem nicht bie Bedürfniffe befrie bigte, und bem Erwerbe wefentlich nachstand, welcher aus bem Strafenverfehre ben Einwohnern erwuchs. Man kann an biefer Annahme um fo weniger zweifeln, als auch noch heute ber Aderbau nicht mehr abwirft, als was bie Bevölkerung ber Stadt eben braucht. Sind auch einige Grundbesiger vorhanden, welche von ihren Erzeugnissen nach Außen verfaufen, fo gibt es boch auch viele Burger, welche noch ankaufen muffen, fo bag bas Berhälmiß fich gegenseitig ausgleicht. Die Landwirthschaft wird hier, wie überhaupt in ben kleinen Städten, nur von wenigen ausschließs lich betrieben, vielmehr geht fie bei ben meiften neben bem Gewerbe ber, und barum wird weder bem einen noch bem anbern bie Rraft und Aufmerksamkeit in bem Grabe zu Theil, wie es jeber Theil für fich nothwendig verlangt. Mur etwa 13 Bürger sind ansschließlich Landwirthe; von ben andern dagegen spannen 6 nur eine Ruh an, 21 sabren mit 2 Kühen, 2 fahren mit Ochsen, und 6 sahren mit Pferden und anderm Biehe. Schon baraus ergibt sich zur Genüge der landwirthschaftliche Betrieb. Die beiden größeten Landwirthschaftliche Betrieb. Die beiden größeten Landwirthe besissen 251 und 258 Ader; diesen zunächtscht ein anderer mit 129 Ader. Es sinden sich wetter mit einem Besisse von 71 - 90 Ader: 2

Alle übrigen besitzen weniger und barunter Biele nur einen ober einige Ader.

Wir schließen hieran ben Biebbestand.

|          |        | Die Giai | s bejay:         |      |              |
|----------|--------|----------|------------------|------|--------------|
| 1779:    | 1781:  | 1840     | : 1852:          | 1857 | ' <b>:</b> · |
| 56, •    | 62,    | 59,      | <del>68</del> ,  | 41   | Pferbe.      |
| 15,      | 17,    | 9,       | 10,              | 24   | Dassen.      |
| 193,     | 198,   | 165,     | 195,             | 180  | Rühe.        |
| 1014,    | 1636,  | 950,     | 1263,            | 740  | Schafe.      |
| 115,     | 242,   |          | 131,             | 160  | Schweine.    |
| Schweine | merben | übrigens | feine angerpaen. |      |              |

Die schon bemerkt war ber Straßenverkehr eher bem die hauptsächlichste Nahrungsquelle. Waldtappel war ein Knotenpunkt mehrerer bedeutenden Straßen. Die belebteste derselben war die von Frankfurt nach Leipzig. Bon allen Straßen, welche diesem Zuge dienten, war die über Waldstappel führende die nördlichste und wurde deshalb auch die Straße "durch die langen Pessen" genannt, im Gegensatz zu ber, welche über Gründerg und Hersfeld zog und die Straße "durch die kurzen Pessen" genannt wurde. Jene kam über Treisa, Homberg und Spangenberg nach Waldkappel, theilte sich jenseits der Stadt in zwei Armen, von benen der eine

über Eschwege hin nach Mühlhausen, ber anbere über Netra nach Leipzig und in einer weitern Abzweigung über Nichelsborf nach Franken und Nürnberg führte. Eine andere Straße kam von Kassel über Lichtenau \*) nach Waldkappel und in die oben bezeichneten Richtungen, während dieselbe von Kassel aus nördlich theils nach Paderborn 2c., theils nach Westphalen und zum Niederrhein und nach den Niederlanden sührte. Eine britte Straße kam von Franksurt über Hersseld, Bebra, Eltmannse und Friemen und zog von Waldkappel über Allendorf in die hanseatische von Nürnberg kommende Straße.

Am bebeutenbsten waren bie Straße von Kassel und bie von Frankfurt über Spangenberg. Den lettern Beg schlugen wenigstens im sechszehnten Jahrhundert die meisten Güterwagen ein, welche den Berkehr zwischen den Messen zu Leipzig und Frankfurt vermittelten, weshalb in dieser Zeit die hessischen Fürsten auf dieser Strecke auch besondere Geleitsreiter unterhielten, welche für die Sicherheit der Straße zu sorgen hatten. Aber nicht blos Güterwagen beslebten diese Straßen, dieselben dienten auch öfter Beereszügen und nicht selten nahmen auch fürstliche Reisende bei ihrem Durchzuge zu Waldsappel ihr Nachtquartier, wo es dann nicht ungewöhnlich war, daß 150 — 200 Pferde in dem kleinen Städtchen untergebracht werden mußten, wie das 3. B. 1540 der Kall war, wo der Kursusst Johann

<sup>\*)</sup> Früher hatte biese Straße ihren Weg von helsa liber die beiben hohen Berge Meilheim und kalten heiser. Weil aber dieser Weg zu beschwerlich war und zu vielem Unglück Berankassung gab, verlegte man benselben und führte ihn von helsa "durch die Höhle hinauf auf den alten Spürbaum nach der Eselsbrücke, gegen den hirschhainer Teichen her, durch die Steinbach über das Lingerseld auf die Stadt Lichtenau und serner aus Glimmerode, hupfeld und holzein bis in die alte Landstraße beim alten Behrstege." Ungeachtet dieser bequemern Straße konnten einzelne Fuhrleute sich dennoch vom alten Wege nicht trennen, und man sah sich deshalb im Sommer 1683 veranlaßt, benselben zu verhauen und abzugraben.

Friedrich von Sachsen mit einem Gefolge von 179 und bei seiner Rudfehr von Kassel mit 123 Pferden hier übers nachtete \*).

Der lebhafte Bertehr auf biefen Stragen hatte bamals auch ichon Poftanftalten zu Balbtappel hervorgerufen. Benigftens ums Sahr 1557, und ficher auch ichon früher, befanben fich baselbst zwei "Postläufer", welche bie Briefe zwischen Raffel und Wanfried, und zwischen letterm und ber Fahre ju beforgen hatten, wo bie Frankfurter Strafe über bie Rulda führte. Auch bas Gepad batten biefe Leute auf ihrem Ruden fortzuschaffen und waren zu biesem 3wede mit Reffen versehen. Ihre Wanderungen waren jedoch nicht regelmäßig, sondern bingen vom Bedürfniffe ab, und fie erhielten beshalb neben bem "Laufgelb" auch noch ein befonberes "Barteaelb". Das Laufgeld murbe nach ber Schwere ber Laft bestimmt, bas Wartegelb mar bagegen feststehend und betrug für jeden monatlich 1 Thir. Bis Raffel erhielten fie 4-8 und bis Banfried 21/2-5 Schneeberger. Buweilen wurde zu Waldkappel auch wohl eine reitende Post eingerichtet, boch nur vorübergebend. Das war 1. B. im Dezember 1545 ber Kall, wo Landgraf Philipp einen Förster zu bem Zwede nach Walbfappel legte, bag er zwischen ihm und bem Rurfürsten von Sachsen bie Doft Bei ber spätern Ginführung regelmäßiger Poften er= hielt inbessen nicht Balbkappel, sondern Bischhausen eine Station, welche auch bis beute noch besteht, wogegen Walbkappel nur eine Expedition befist.

Außer dem mancherlei Erwerb, welchen der Straßen-Berkehr den Einwohnern unmittelbar abwarf, war durch denfelben auch noch eine sehr starke Betheiligung derfelben am Frachtfuhrwesen herbeigeführt worden. Auf allen Straßen, im Norden wie im Güden, begegnete man während des sechszehn-

<sup>\*)</sup> Allen Proviant, welchen ber Kurfürft brauchte, lieferte bamals ber Schultbeiß Riemann.

ten Jahrhunderts Rappeler Fuhrleuten, und menn sie vom Rorben nach dem Süden, oder aus dem Süden nach dem Norden suhren, nahmen sie ihren Weg stets über Rappel, mochte dies auch ein Umweg sein. Diesige Fuhrleute, welche 1566 Güter zu Antwerpen geladen hatten, um diese nach Nürnberg zu sahren, wurden an demselben Tage, an welchem sie von Waldsappel ihre Reise fortsetzen, bei Richelsborf überfallen und beraudt. Ein andermal sinden wir hiesige Fuhrleute zu Kanten am Niederrhein, und 1544 stellten Kappeler Fuhrleute 60 Pferde zu einer vom Landgrassen Philipp verlangten Fuhre \*).

Bis zum Jahre 1556 besaß Waldsappel keine Manke. Erst damals wendete es sich mit der Bitte an den Kande grasen Philipp ihm zwei, einen auf Sonntag nach Pauli, den andern auf Sonntag nach Bartholomäi, zu ertheilen. Es wurden hiernächst die benachbarten Städte ausgefordert, sich darüber auszusprechen, in wie weit ihr Interesse durch die Gewähnung des Gesuchs etwa berührt würde. Lingezgeachtet Eschwege, Sontra, Spangenberg und Lichtenaus sich dagegen aussprachen, und nur Allendorf und Rotenburg erklärten, daß ihre Interessen nicht dadurch benachtheiligt werden würden, so ertheilte der Landgraf dennoch seine Zustimmung zur Einführung der nachgesuchten beidem Märkte, welchen später, im Jahre 1713, noch zwei andere hinzugefügt wurden.

Balb nach Einrichtung jener beiben ersten Märke zeigte sich bas Rathhaus für ben bort vorzunehmenden Gewandschnitt unzureichend. Man brach es beshalb ab, um ein größeres Gebäube aufzuführen. Die Baustätte mar abar zu beschränkt, und ba die Stadt keinen andern Raum besat, ben sie der Markistätten halber füglich hätte entbehren ton-

<sup>\*)</sup> Aus bieser Zeit bes Frachtsuhrverlehrs flammt mahrscheinlich auch bas noch bis in neuere Zeit zu Walblappel betriebene Geschäft ber Berfertigung von Schmitzen (Peitschenspitzen) her.

nen und auch die Landstraße nicht verbaut werden durfte, so erwarb man 1564 eine auf boineburgischem Boden und dem alten Nathhause gunächst liegende Behausung und hofsstätte, und baute hier das neue Nathhaus auf. Das alte war auf einem Theil des Gartens des Vikariats erbaut gewesen und die Stadt verpslichtete sich deshalb zugleich, den davon seither an die Pfarrei entrichteten Zins fortzubezahlen.

Ehemals waren, wie auch Winkelmann andeutet, reiche Handelsleute zu Waldkappel seßhaft, und einer berselben, welcher im Ansange des siebenzehnten Jahrhunderts lebte, hatte sogar ein Geschäft, welches auch nach heutigen Vershältnissen noch als sehr bedeutend erscheint. Es war dies Lorenz Gosmann. Schon 1592, wo er 35 Jahre alt war, erscheint er als einer der wohlhabendsten Bürger zu Waldskappel. Vor mir liegen seine sorgfältig geführten Bücker nebst seinem Waaren-Inventar von 1612, und deren Inhalt ist in mehrsacher Beziehung zu interessant, als daß ich es mir versagen könnte, dem Leser durch Mittheilungen daraus einen Ueberblick seines Handels zu geben.

Auf seinem Lager ward gefunden:

Sammet, genueser, gemosirter "epproriger" S., "recidali" gemosirter S., "refferdirter" S., Sammet von Genf, Florenz, Modena. Atlas von Florenz, Genua, Lucca und Cappicioli. Borat (ein halbseidnes oder wollenes Zeug); Doppeltaffet, Taffet in 40—50 verschiedenen Sorten, neapolitanischer und mailändischer Armoisin, Zindel, Kronentaffet, Zindeldort, Kronenzindeldort, Tobin (ostindischer gewässerter Tasset); Damast; Canevas (Leinund Baumwollentuch); Kammertuch; Silbertol; Procatell; Guldentuch; Seidenrupf (mit Wolle und Leinen vermengtes Seidenzeug); Sarge, französische, in 15 Sorten; Drillich, besonders aus Frankenthal, 9 Sorten; Frankenthaler und englischen Boi; Kirsei, 14 Sorten; Florentiner und Genueser Raiß; Parisertuch in 27 Sorten; Backladen (Packleinen?); Englische und lundische

Tücher in großer Berschiebenheit; Frankenthaler Tacher in 14 Sorten; Machaier Tuch; Nachner Tüchet; Meise nische Tücher in 7 Sorten; Hollandische Tücher; Eschwegische Tücher; Raffa; Türkisches und schlessisches "Grafgrün" in allen Farben; Barchent und Seibenbarchent; Schechter; "Mesolohn"; "Distelle; Bomebasin, englischer Bombasin; Twillich; Dreibratt; Steistuch; "Perduan"; Seibentripp; Purschet; Leinen; Flattuch; Teppiche, nürnberger Decken, Stublissen; "Hundskot"; "Pometgen" in allen Farben.

Gewebte seibene Strümpse in zahlreichen Farben (3. B. haarfarben, purpur, goldgelb, violett, stahlgrun, sittichgrun, meergrun, lichtmeergrun, silberfarben, isabell farben, pirschfarben, leibfarben, aschfarben 2c.) mit und ohne Gold von England, Brüffel, Leiben, Neapel, Mailand 2c., für Männer und Frauen. Floreistrumpfe.

Bänder und Schnüre von Seibe 2c.: Taffetneftel, Atlasborden, französische Nestel, Taffetband in 35 Sorten, seidne Schleifen in 17 Farben, Hulschnüre und Hutbin-ben, französische und neapolitanische Posament-Spar- und Callaunschnüre, Schuhbänder in allen Farben, Taffetban-ber, Hosenbänder, Florbinden, Franzen, Legatur.

Goldne und filberne Borden und Schnüre, goldne und filberne Spar- und Callaunschnüre und Borden, goldne und filberne Spigen.

Spanische und neapolitanische Näh= und Stepfeibe, offene Seibe in 23 Farben, Baumwolle, Roßhaare, Zwirn.

Brabantische Spigen, florettseibne Spigen, Denbell, Schleier, Alor.

Golone Sauben mit Perlen und andere mit Granatfteinen, Glashauben, golone Armbander, Widelschnure mit Gold und Seibe. Glasborden aller Art.

Gezogenes und anderes Gold und Silber, Perlen, Körnerglas.

Goldne, filberne, seibne und häärene Anopfe.

Spanische und französische Büte, Biberhüte in allen Farben. Französische Gehänge. Leberhandschuhe, besgleichen wohlriechenbe. Muffe (Möffel), Beutel.

Bocksleder, Wildhäute, Rehfelle, Elendshäute, Karbuanische Felle, gemosirte Felle, preußisches Rothleder, Gemsenfelle, wohlriechendes Leder.

Sted (Spenn-) Nabeln, messingene Kronleuchter, Rühlkessel, messingene Sprigen.

Schwämme, venetianische Seife, Sanf, Stärke.

Pulverflaschen, Flaschenleber, haarbürften, haarftrange, Bettfebern, Kranichfebern.

Gewürzerc. Safran, Muskatennuffe, Muskatenblumen, Nelken, Pfeffer, Paris, Senisblätter, Galgan, Kalmus, Zitwer, Lorbeeren, Feigen, Mandeln, Ingwer, Kaneel, Rofinen, Reis, Kapern in Salz, Kandiszucker, Kanarienzucker, Baumöl, Anis, Fenchel, Koriander, Manus Christi, Zwetsichen, Nürnberger Kuchen.

Das gesammte Waarenlager wird auf 39,440 fl. 25 Mb. angegeben.

An Ausständen berechnete Gosmann 72,880 fl. 23 Alb. An baarem Gelde . . . . . . 1,310 fl. 29 Alb.

So bag bie für jene Zeit fehr bebeu-

Melfungen, Rotenburg und hersfeld und bfilich bis aufs Eichsfelb. Die Schuldner aber gehörten allen Ständen an und waren sowohl Ebelleute als Bürger und Bauern.

Vorzüglich bedeutend erscheint Gosmanns Berhindung mit dem Hofe zu Rassel. Nur aus einigen Jahren haben sich von der mit demselben geführten Korrespondenz Bruchtstide gefunden, aber so dürftig dieselben auch im Berhäldnisse zu der Größe des Geschäfts erscheinen, so mussen sie doch immerhin willsommen sein, weil sie wenigstens einige bellere Blide in dasselbe gewähren. Ich will einige Auszüge daraus folgen lassen.

16. Dezbr. 1618. Gosmann sendet ein Stiek breiter Goldborde von 91 Ellen, und 6 Pfund 1½ Roth Gewicht an den Hofschneider zum Besatz eines Mantels. Soute es nicht ausreichen, will er Weihnachten das Muster mit nach Leipzig nehmen und versuchen, den sehlenden Hest oder ein ganzes Stück anzukaufen. Er bittet, die Räthe an das Memorial wegen des Geldes für die Union zu erinnern, welches er mit nach Leipzig nehmen und nach Rürnberg übermachen solle. Auch fragt er, ob der Bote an Overbeck nach Hamburg wegen Erlegung der Fräuleinsteuer absgefertigt worden sei.

17. Januar 1619. Er sei heute von Leipzig zurückgekehrt und habe alles eingekauft, was ihm vom Landgrafen aufgegeben worden, nämlich 1 Faß Jinn, 4 Centner Febern, ½ Zimmer Zobel, ½ Zimmer Marder (1 Zimmer find 60 Stück Felle) und 5 schwarze Schmoßesutter. Auch das für den Landgrasen bestellte goldne Stück habe er mitgebracht, es sei sehr schön und 55 Ellen lang; desgleichen den tanetbraunen Kanevas mit Silber, 60 Ellen, den tanetbraunen Atlas mit Silber, und den tanetbraunen Genueser Atlas, so dazu gehöre. Es mangele ihm nur die weiße Floretseide, welche nicht in Leipzig zu haben gewesen, er habe sie aber in Italien bestellt und werde sie über Nürnberg erhalten. Der Wechsel an Dr. Straßburger zu

Prag vom 21. Dezbr. (alten Styls) sei bezahlt worden. Den Wechsel auf Nürnberg über die in die Union zu erslegenden 11,755 Gulden werde er künftige Fastenmesse zahlen. Der tanetbraune Kanevas sei sehr schön. Die rothen lebernen gedruckten Tischteppiche habe er mitgebracht. Weil er an 800 Gulden baar Geld für Zinn, Federn zc. ausgelegt, welches er von andern Leuten ausgenommen, möge ihm bei Ablieserung der Waaren der Kammerschreiber 600 Gulden senden.

25. Febr. 1619. Sendet 2 Pfund 21/2 Loth Seide. Die 175 Thir. 20 Alb. für Pelzsammt und Goldborde habe er zwar, wie er angewiesen worden, von des Rittmeisters Kurt Heinrich von Uffeln auf des Junkers Dito von der Malsburg Rechnung übertragen, aber Tepterer wolle den Mantel nicht, indem er, wenn er eines solchen bedürse, sich denselben nach Gefallen selbst kaufen wolle; er ersucht, dies dem Landgrafen zu melden, denselben aber auch zu bitten, zur Messe 200 Thir. zu schicken

18. Oftbr. 1619. Sein Diener habe ihm aus Leipzig geschrieben, daß er den zu einem Bette noch mangelnden grünen Doppeltaft angekauft habe; desgleichen ein Stück grünen Damast und den Doppeltast blau in weiß zu einem Bette, wie nicht weniger auch den noch sehlenden Doppeltast roth in gelb. Er bittet, der Fürstin zu melden, der Doppeltast gelb in weiß sei nicht zu bekommen gewesen und er habe darum goldgelb in weiß dafür genommen. Landsgraf Moriz sei 2 Rächte in Waldkappel bei ihm gewesen und habe für 1600 Gulden Waaren ausgesucht.

24. Oktober 1619 sendet er diese Waaren, nämlich 1 Stüd grünen Damast von 72 Ellen, welches mit dem von ihm zu Frankfurt gelieferten in Farbe und Muster fast übereintreffen werde; 1 Stüd grünen Doppeltaft, gleich dem vorigen zu einem Bette, von 55 Ellen; 8 Ellen roth in gelb Doppeltaft zu den schon gelieferten 46 Ellen, gleichfalls zu einem Bette; 2 Stüd blau in weiß Doppeltaft von 41% und 13% Ellen. Ferner 7 Pfund verschieben farbige Nah- und Stepseide. Weil der lichtgelbe "Talette" mit goldnen Blumen in Leipzig nicht zu bekommen gewesen, müßte er wohl gelben Doppeltaft stiden lassen. Als die Landgräsin jüngst bei ihm gewesen, habe ihm diese befohlen, statt Doppeltaft gelb in weiß, welchen man in Leipzig nicht bekommen können, goldgelb in weiß zu kaufen. Er ware zwar nun bereit, deshalb einen Boten nach Nürnberg zu senden, es kämen aber gegenwärtig so viele Plackereien (Raubanfälle) vor, daß er es nicht auf seine Gefahr thun könnte.

- 27. Oftbr. 1619 sendet er ein Stück guten schwarzen lucceser Damast von 54½ Ellen nebst 1 Pfund gelber Rabes seide. Bom Damste sei nicht mehr vorhanden, dagegen habe er guten schwarzen genueser Sammt noch genug. Das für den Junker Rau bestellte violendraune englische Tuch sei nicht vorhanden. Die 250 Ellen singerdreite goldne Schnüre könne er nicht sogleich liefern, denn Landgraf Bilbelm sei heute bei ihm gewesen und habe alle goldne und silberne Schnur genommen. Derselbe habe auch 12 Ellen roth karmosin Plüschsammt, sowie 7 8 Ellen roth karmosin glatten Sammt zu einem Paar Hosen bestellt. Man könnte ihm wohl etwas von dem zu Michaelis gelieferten Sammt ablassen.
- 2. November 1619 erhielt ber hof 1 Stud filberne Gallonen, 1 Stud rein goldne Gallonen, 1 Stud "halbred." Sammt, leibfarben und blauen Doppeltaft, schwarzen Damaft.
- Am 7. Nov. besgleichen schwarzen ganz rev. Sammt, braunen Atlas, weißen Doppeltaft, schwarzen genueser Dasmaft, florentiner Utlas, florentiner Doppeltaft 2c.
- Am 11. Nov. 1619 neapolitanischen Doppeltaft, neapolitanischen schwarzen Seidenrupf, gemosirten lucceser Atlas, blauen Taft, Spigen, lange Silber in Gold mit Fliedern, schmale Spigen 2c. Weiter: goldne daumenbreite Borden, leibfarben karmosin Doppeltaft, rothen Doppeltaft, schwarzen

mantuaner Seibenrupf, silberne und golbene Callaunen. Was von lettern noch fehle, werde man burch seinen absgeschickten Boten von Nürnberg erhalten.

Am 13. Nov. erfolgt eine neue Sendung von schwarzen genueser Damast, silberne Spigen, silberne Flieder, leibsfarben karmosin Doppelpometchen 2c.

Am 18. Nov. goldene Schnüren, Carnattuch, weißer, gelber und rother Taft, schwarzer mantuanischer Seidenrupf, rother Atlas, grüner Doppeltaft, schwarzer neapolitanischer Doppeltaft, rother und leibfarben Schechter, rother modeneser Sammt 2c.

Um 9. December. Zu einem Mantel bes Landgrafen waren 100 Ellen goldene Borden verlangt worden. Goß-mann fendet Muster zur Auswahl, weil alle seine Diener aus seien, um wegen des Neujahrmarkts Geld einzufordern. Das bestellte grobe Leinen werde man leichter und besser zu Kassel kaufel kaufen, als zu Waldkappel.

Am 20. Decbr. Es war ihm ber Ankauf von 10 Centner Zinn aufgetragen. Er schreibt beshalb, letten Michaelismarkt zu Leipzig habe ber Centner 43 Gulben gegolten; jest sei er auf 47 gestiegen und Neujahr werbe er noch höher steigen, woran lediglich bie heillose Münzsteigerung Schuld sei. Die verlangten 10 Luchsfelle könne er vor bem leipziger Neujahrsmarkt nicht kaufen.

Am 26. Decbr. 1619 senbet er blauen und silbersfarbenen "glatt-ganz-taff." Sammt, goldene Callaunen, Sparsschnüre, tannet französische Sarsa 2c. Auch sollte er zu Leipzig Malvasier und Rheinfall kaufen.

Um 28. Decbr. 1619 goldene Borden, schwarze Beisberftrumpfe mit und ohne Gold zc.

Um 13. Jan. 1620 tannet braun farmofin Canevas, tanet braun Callaun mit Gilber 2c.

Am 25. Jan. 1620 filberne und goldne reine venetianische Callaunschnure, schwarze Schleifschnure ober Liskorbel. Er mahnt um Zahlung seiner Auslagen. Am 13. Sept. 1620 und ferner bis in den Oktober finden zahlreiche Sendungen ftatt von Seide, Deden, rothem Tuch zur Kutsche, englischem Zinn, einem grauen Binter-Neid für Landgraf Bilhelm, filberfarben Kapizoll, Taft, Spißen, Tripp, Bettvorhänge, Franzen, Pelze 2c.

3m Jahre 1621 batte Gofmann für 2500 Thaler Baaren an ben hof zu Raffel geliefert. Begen ber Bablung, schreibt er am 27. August 1622, sei er von Deffe ju Deffe vertroftet worten. Jest aber bedurfe er Gelb. um seinen Rredit nicht zu verlieren. Er schulte 1500 Riblr. an Johann Jorce in Sangu und wolle bemfelben einen Bechsel auf bie fürfiliche Rentfammer geben; baffelbe wolle er mit 400 Rthlr. thun, welche er an ben Juben Jatob ju Rranich megen Burgichaft ju gablen babe. Beibe ließen ihre Forberungen wohl bei ber Rammer fteben. Außerbem bedurfe er noch 500 Riblr. baar. Spater findet fich Gofmann ale Burgermeifter feiner Baterftabt. Aber ber Rrieg gerrüttete balb fein Bermogen. Schon 1630 foulbete er bem handelshause Jean Joree ju Frankfurt a. Mt. (wahrideinlich berfelbe, welcher vorbin als ju hanau wohnhaft genannt murbe) 1500 Thir. Bechfelfdulb und verfprach, biefe innerbalb 6 Sabren abzutragen. Aber er war nicht im Stande bie bedungenen jabrlichen Studzahlungen einzubalten und wurde beshalb 1633 verflagt. Er fcblog bierauf einen neuen Bertrag, aber sein furz nachber eintretenber Tob vereitelte beffen Bollzug, und nach 40 Jahren war bie Schuld noch ungetilgt. Loreng hatte zwar einen gleichnamigen Cobn, ber icon 1618 und 1619 im vaterlichen Geschäfte thatig mar, von bem wir aber nichts weiter erfahren, als bag berfelbe noch 1662 ju Balbtappel lebte und baß seine Bittme noch 1689 baselbft wohnte. Die Refte bes vaterlichen Bermogens gertheilten fich unter fieben Erben. von benen bas baus an ben Licentiaten Aldenbrenner fam. Dieser beflagte fich 1637, bag ber Stadtrath ibm oft 24. 50, 60 und mehr Pferbe ins Quartier lege. Ebenso weise

man ihm auch stets die hohen Offiziere zu, wie noch letzthin ben General Banner und ben schwedischen Artillerie-General; jedenfalls Zeugnisse dasür, daß es das ansehnlichste Haus in Waldfappel, und insbesondere auch mit geräumigen Stallungen versehen war. Doch noch in demselben Jahre sank dasselbe in Asche. Einer noch jetzt fortdauernden Sage zufolge hatte Gosmann aus dem Burdache, mittelst einer Röhrenleitung, einen Springbrunnen auf seinen Hof geleitet. Noch ein anderer wohlstehender Handelsmann zu Waldfappel war Lorenz Rüdiger, der 1637 genannt wird, von dem ich aber keine nähere Nachricht geben kann.

Bierbrauerei. Zu ben den Städten ausschließlich zustehenden Gewerben gehört namentlich die Bierbrauerei. Zum Brauen berechtigt waren zu Waldfappel sämmtliche Hausbesitzer, deren Folge sich nach dem von jedem gezogenen "Kürloose" bestimmte. Das Brauen geschah in dem städtisschen Brauhause unter Leitung eines eigens dazu bestellten Braumeisters. Jeder Bürger versellte das gewonnene Bier nach einem seitgestellten Preise in seinem Hause. Im Jahre 1618 wurde eine Brauordnung errichtet und darin unter andern bestimmt, daß zu jedem Gebräue 14 Malter Gerste oder 7 Malter Gerste und 9½ Malter Dinkel verwendet und daraus 70 Zober Bier gebraut werden sollten. Schon im fünszehnten Jahrhundert baute Waldsappel auch Hopfen, insbesondere zu Were und im Burbache.

Da in dem Brande von 1637 auch das Brauhaus zu Grunde gegangen war, dauerte es lange ehe die alte Brauordnung wieder zurückehrte, und auch das geschah nicht ohne vielsachen Zank und Streit. Was hierzu bessonders Veranlassung gab, waren die außerordentlichen Gebräue. Jeder Bürger hatte nämlich das Recht zu einem außerordentlichen Gebräue, wenn er eine Hochzeit anstellen oder einen neuen Bau heben wollte. Daß dabei mancher Mißbrauch mit unterlausen mußte, lag in der Natur der Verhältnisse, und man war deshalb sehr ausmerksam und

fuhr in ber Regel gar wüft zu, wenn man einen solchen entbedt zu haben glaubte. Ein armer Bürger hatte 1690 zu seiner Tochter Hochzeit ein Gebräue angestellt, und ba er selbst zu arm war, bas bazu Erforberliche von einem andern Bürger entliehen, welchem er bagegen die Hälfte bes Gebräues ablassen sollte. Doch kaum hatten beide ihr Bier in ihre Reller gebracht, als einige von dem fürstlichen Schultheißen entsendete Bürger erschienen, in die Reller eindrangen, das Bier wieder ausfüllten und aufs Nathhaus schleppten. Ein solcher Handel, wurde behauptet, widerspreche der Bauordnung. Ühnliche Gewaltthaten kamen nicht selten vor.

Auch mit ben brei Schultheißen und ben brei Bürgermeiftern entspannen fich lange bauernbe Streitigfeiten. Jeber berfelben nahm für fich ein Freigebräue in Anspruch, wie tas auch in andern Städten gebräuchlich war. In Wald= fappel wurde es jedoch als ein Migbrauch bezeichnet, ber fich erft nach bem breißigjährigen Kriege eingeschlichen habe. Die Bürgerschaft ftemmte fich barum mit einer Sartnädigkeit bagegen, bag man glauben follte, es handele fich um ben Untergang ber Stadt. So wichtig erscheint uns bie Sache jeboch nicht, ba man ein Kürloos zu 3 Thalern verkaufte und in Beit von zwei und einem halben Jahre nicht mehr als 18 Reiheloofe verbraut worden waren, ein ficheres Beiden von ber Armuth ber Bewohner. Jener Streit murbe 1667 beseitigt und babei auch festgesett, bag bie Loose alljährlich gänzlich umgehen follten. Doch wurde letteres feinesweges burchgesett und eben so wenig waren bie Anfpruche ber Beamten für immer verftummt, benn auch fpater famen biefe noch öfter gur Sprache.

Am eifersüchtigsten waren jedoch die Bürger gegen fremde Biere, welche eingeführt wurden, weil dadurch die Konsumtion ihres eigenen Getränks benachtheiligt wurde. Es zeigte sich da stets jener ebenso egoistische als tunultuarische kleinliche Geist, wie derselbe auch heute in den Zünften noch fortlebt und wie man bei solchen Gelegen-

heiten verfuhr, bavon gibt ber S. 252 ff. von uns erzählte Borfall ein anschauliches Bilb.

Das Reihebrauen bauerte bis zum Jahre 1826, wo man es aufhob, und bas Brauhaus zum Brauereibetriebe an einen Bierbrauer verpachtete. Dieser braut jest alljährslich im Durchschnitt 120 Ohm Weiße ober Felsenbier, 140. Ohm orbinäres Bier und 6 Ohm Bodbier. Zusammen also 246 Ohm ober 41 Fuber Bier. Weit bebeutenber war bagegen bie Biererzeugung gegen Ende bes 16. und im Ansange bes 17. Jahrhunderts, wo sie bis auf 120—180 Fuber stieg. Ich gebe darüber eine von mir aufgefundene, wenn auch nur lückenhafte, Nachweisung:

Es wurden gebraut, im 1. Biertel bes 3. 1598 24 Fuber, 32 2. " 4 Zober, " 3. 26 2 ,, 21 1603 6 4. " " 34 1604 1. " 2. 32 3 " . Außerbem wurs " ben noch eingelegt 4 Fäffer Wigenbaufer Doppelbier, 2 Kaffer Allenborfer Doppelbier, 6 Faffer (= 4 Fuber) Göttingisches, 2 Käffer (= 7 30= ber) Rreuzburgisches und 1 Faß (= 4 Bober) Naumburgisches Bier. 3. - 35 Fuber. Dazu kamen noch 7 Faffer ,, (= 2 Ruber 4 Bober) Göttingifches Bier. 4. - 28 Fuber. Ferner 2 Faffer Allendorfer Doppelbier und 1 Fag Bischhause fdes Bier. 1605 28 Fuber 6 Zober. Dazu 1 Faß 1. Bischhausisches und 2 Käffer Eschwegisches Bier. 3. - 27 Kuber 6 Zober. Dazu 5 Fäffer

# Allenborfer Doppelbier, 2 Faffer Bischenfisches und 2 Kaffer Allenborfer Bier.

```
4. Biertel bes 3. 1607 33 Fuber.
1.
                  1608
                         33
2.
                         33
3.
                         22
                                   3 Bober.
                                               Ferner 12
                       Fäffer Allenbörfer Doppelbier.
4.
                  1611
                         41 Fuber.
     W
2.
                  1612
                         34
                                    7 Bober.
     "
3.
                         50
                                    1
                               w
     "
1.
                         41
4.
                         35
     "
                               #
2.
                  1613
                         43
     "
3.
                         46
                                    3 Bober.
     "
4.
                         32
                                    2
     "
                               "
                  1614
                                    2
1.
                         51
2.
                         41
     "
                                H
                                    2
3.
                         44
     "
                         46
4.
     H
                  1615
2.
                         43
                                    7
3,
                         51
      Branntwein. Um fo geringer mar bagegen in
jener Zeit noch Die Branntweinkonsumtion, wie die nach-
ftebende Ueberficht ergibt.
1. Viertel b. 3. 1598 - Ohm 17 Bril. 31/2 Me. 11/2 Nöff.
2.
                              19
                                        2
                                                 3
                                    "
                                            "
                                                       "
     "
3.
                               8
                                    "
                                            "
     "
           "
                                                       "
               1603 -
4.
                              16
     "
                                                       "
           ,,
                           ,,
                                    "
               1604 1
                                         3
                                                 11/2
1.
           "
                           "
                                    "
     "
2.
                               4
                                         1
                                                 1
                                    "
                                            "
     "
           "
                                        2
3.
                      1
                                7
                                                 2
                                            "
                                    ,,
     "
                           "
```

2

21/2 "

31/2 "

17

4

16

18

"

,,

1 n

1605

1607

,,

"

"

4.

3.

1.

4.

"

"

| 1. Bic    | ertel i   | ). J. | 1608 | 3 —      | Ohm | 16 | Bril.      | . 1/2        | Mø.      | 9   | nossa |
|-----------|-----------|-------|------|----------|-----|----|------------|--------------|----------|-----|-------|
| 2.        | "         | "     | 1608 | -        | "   | 19 | <i>#</i> • |              | ę,       |     | n,    |
| 3.        | <i>tt</i> | "     | 1608 | 3 —      | "   | 9  | "          | 21/2         | "        | 1/2 | "     |
| 4.        | ,,        | Ħ     | 1611 |          | "   | 5  | <i>#</i>   | _            | "        | 1/2 | W     |
| 2.        | "         | ,,    | 1612 | -        | u   | 8  | **         | 21/4         | "        |     | W     |
| 1.        | "         | "     | _    | _        | "   | 5  | #          | _            | "        | 1/2 | "     |
| 3.        | ,,        | "     |      |          | "   | 10 | "          | -            | n        | -   | "     |
| 4.        | ,,        | "     | _    |          | "   | 12 | "          |              | **       |     | "     |
| 1.        | "         | "     | 1613 | <b>—</b> | "   | 10 | "          | $2^{1}/_{2}$ | ø,       |     | ,,    |
| 2.        | "         | *     | 1613 | <b>-</b> | "   | 6  | et         | $2^{3}/_{4}$ | "        | _   | "     |
| 3.        | ,,        | "     | 1613 | 1        | "   | 5  | "          | _            | "        | _   | "     |
| 4.        | "         | "     | 1613 | 3 —      | "   | 14 | "          | _            | "        | _   | "     |
| 1.        | "         | "     | 1614 | -        | "   | 15 | "          | 2            | ,,       | _   | "     |
| 2.        | "         | "     | _    |          | "   | 10 | "          | 2            | "        | ÷   | "     |
| <b>3.</b> | "         | "     | _    | -        | W   | 14 | "          | 2            | "        | _   | "     |
| 4.        | ,,        | "     |      | _        | "   | 12 | "          |              | "        | _   | "     |
| 2.        | ,,        | "     | 1615 | _        | "   | 18 | "          | _            | "        | _   | "     |
| 3.        | ,,        | "     | _    | 7        | "   | 12 | "          | 3            | <i>w</i> |     | . "   |

Der ganze Brennekeibetrieb war übrigens auch wesentzlich von dem heutigen verschieden. Während die Brennerei jest ein Fabrikgeschäft ift, war dieselbe im 17. Jahrhundert, man kann sagen, ein geringes Handwerk. Jeder, der es nur einigermaßen konnte, in den Städten wie auf den Dörfern, verschaffte sich eine Blase und brannte aus Frucht Brannts wein, so daß man endlich besorgte, es möchte daraus Fruchts mangel erfolgen und dieses Brennen wiederholt verbot, Auch in Waldkappel gab es berartige Brennereien, doch haben diese schon lange aufgehört und die Stadt bezieht sämmtlichen Branntwein, welchen sie bedarf, von Außen, Im Jahre 1856 wurden von den Wirthen 73 Ohm 47 Maas und von Privatleuten 5 Ohm 68 Maas Branntwein eingelegt.

Bein. Ueber ben gegenwärtigen Beinverbrauch läßt fich feine Nachricht geben. Bas bagegen von 1598 bis

1615 an Wein nach Waldfappel tam, ergibt bie nachfolgende Tabelle

```
1. Viertel b. J. 1598 2 Fuber 4 Dhm 4 Biertel
 2.
                       2
                                 5
                                         10
                            "
                                     ,,
                                               "
             "
 3.
                        2
      "
                                 4
                                         18
             "
                                    ,,
                                               ,,
                 1603 3
 4.
                                2
                                        11
                           "
                                    "
                                               "
 1.
                 1604 4
                                1
                                          6
             "
                           "
                                    "
      "
 2.
                       3
                                 4
                                        18
                            "
                                     "
      "
             "
3.
                                        13
                       4
                                 4
                                    "
      "
             "
                      4
4.
                                         7
                                    "
                                              "
      ,,
                           "
                1605 6
1.
                                5
                                         2
                           ,,
                                    ,,
3.
                                5
      ,,
                       5
                                    "
                                        17
            "
                                              "
                           "
                1607 6
4.
                                 2
                                         3
                           "
                                   "
                                3
                1608 5
1.
                                        15
            "
                           "
                                    "
                                               "
2.
                                3
                      5
                                        18
                           "
                                   "
                                              "
            "
3.
                      3
                                3
                                        1
                           ,,
                                   "
                                              "
                1611 1
                                6
                                        11
4.
                                              " barunter wa=
                           ren 5 Dhm 1 Brtl. eschwegischer
                           Landwein.
2.
                1612 2 Fuber 4 Dhm 6 Brtl.
      "
3.
                1612
                       2
                                 3
                            "
            "
      "
1.
                        2
                                    " 11
                                                  barunter 5
      "
                           Dhm 1 Brtl. Landwein.
4.
                        3 Fuber 1 Dhm 5 Bril.
      "
            "
                 1613 3.
1.
                                 1
                            "
                                          5
      ,,
2.
                       3
                                          8
            "
                            "
                                              "
3.
                       3
                                 4
      "
                            "
                                              "
4.
                                 5
                                         6
     "
                                    ,,
                            ,,
                                             ,,
                1614 2
1.
                                 5
                                          6
     ,,
                            "
                                    ,,
                                             ,,
2.
                       4
                                 2
                            ,,
                                    ,,
            "
                                             "
3.
                       3
     ,,
            ,,
                            ,,
                                    ,,
                                             ,,
                       3
4.
                                         5
     ,,
                                    "
                                             ,,
               1615
                       2
                                3
2.
                                         5
                                    ,,
     ,,
                            ,,
                                             ,,
            ,,
                       3
3.
                                 1
                                          1
     ,,
```

Der Wollhandel mar früher nicht unbebeutend, und ebenso der Sandel mit Wollengarn.

Leinweberei. Dieselbe wird vorzüglich nur wäherend bes Winters betrieben und hat ihre ehemalige Bebeutung verloren. Früher waren auch Leinenhandlungen zu Waldfappel.

Gerberei. Die hiesige Lohgerberei ist alt. Im Jahre 1580 kauften waldkappeler Löwer eisenachische Laden und führten dieselben nach Lübed, wo sie Rauhleber dagegen einkauften, welches sie in der Heimath bereiteten und auf dem Markte zu Kassel zum Verkauf brachten. Die Spekulation mißglückte jedoch und brachte statt des gehossten Gewinns einen ansehnlichen Schaden. Auch während des siebenzehnten Jahrhunderts begegnet man dem hiesigen Leder häusig auf den Märkten, und dis heute dauert dessen Bereitung fort. Besonders wird das Sohlleder geschätzt und auf den Messen zu Kassel und Leipzig zum Verkause gebracht. Dagegen haben die Weißgerbereien abgenommen. Doch sind die ledernen Beinkleider von Waldkappel noch immer ein gesuchter Artisel.

Schuhe und Stiefeln. Die hiefigen Schuhmacher besuchen mit ihren Erzeugnissen sowohl die Märkte der Umsgegend als auch die Messen zu Kassel.

Färbereien. Diese bienen nur bem örtlichen Be-

Bor bem Brande im Jahre 1854 besaß Waldtappel 1 Maschinen-Spinnerei für Baumwolle mit 1100 Feinsspindeln, wobei über 20 Personen beschäftigt wurden; 2 Webestühle für Baumwolle; 2 Webestühle für Leinen; 17 Webestühle für Leinen, welche aber nur als Nebenbeschäftigung betrieben wurden; 1 geringe Bleichanstalt; 2 ebenswohl unbedeutende Lehmsteinfabriken; 2 Wassermühlen mit 3 Gängen; 1 Delmühle; 1 Walkmühle; 2 Lohmühlen; 1 Holzsägemühle; 1 schwunghaft betriebene Bierbrauerei.

Ferner: 7 Bader mit 4 Gehülfen, im Jahre 1840

8 Butter; 4 Dether mit 1 Gehülfen, im 3. 1840 3 Det ger; 2 Seifensieder und Lichterziehet; 6 Lobgerber titt 1 @ bulfen, im 3. 1840 ebensoviele; 48 Schubmachet mit 26 Gehülfen, im 3. 1840 39 Schuhmacher; 2 Sattler mit 1 Gebülfen; 2 Seiler mit 1 Gehülfen, im 3. 1840 3 Seilet 6 Schneiber mit 1 Gehülfen; 1 Dutmacherin; 1 Dut macher; 3 Farber; 3 Zimmerleute; 4 Schreiner nebft 3 Go bülfen; 2 Rab= und Stellmacher; 2 Bottcher nebft 2 66 bulfen; 3 Mauerer mit 2 Gehülfen; 5 Beigbinber mit 5 Gehülfen; 3 Suffdmiebe mit 3 Gehülfen, im St. 1840 5 Schmiebe; 3 Schloffer mit 3 Gehülfen; 2 Ragelfantiebe ! 1 Rlempner; 2 Barbiere; 1 Buchbinder; 2 Getreibehandles; 4 Spezereihanbler; 2 Sanbler mit furgen Baaren; 4 Rub leute; 5 Schafer nebft 3 andere hirten; 3 berumulebenbe Banbler und gumpensammler; 2 Gafthofe und 4 Berbergen mit Wirthichaft; 6 Mufitanten, die gewerbemäßig gum Zange aufspielten; 94 Fabrifarbeiter, Tagelohner, Solabader und Bafcherinnen; 16 Rnechte (1779: 15); 48 Dienftmaabt (1779: 32); 5 Warterinnen.

In Folge des Brandes hat fich hierin manches gie andert. Ich werbe jeboch nur bas Wefentlichere hervorheben.

Es bestehen jest weniger 3 Bader, 3 Metzer, 1. Lohgerber, 7 Schuhmacher, 1 Schreiner, 2 Schneiber, 1 Zimmermann, 1 Hufschmieb. Die Maschinenfabrik ist nicht wieder hergestellt, vielmehr nach hersfelb verlegt werben und ebenso ist an die Stelle der Baumwollenspinnerei eine Kunstmühle mit 2 Mahlgängen erbaut worben.

## Berölkerung.

Die Stadt Waldfappel besaß ums Jahr 1578 250 Familien, also 1000 — 1100 Seelen. Um's Jahr 1732 zählte man 160 Häuser. Spätere Zählungen ergaben 1746: 156 Männer, 191 Weiber, 158 Söhne, 184 Töchter, 28 Gesellen und Knechte, 41 Mägbe.

1779: 157 Manner, 192 Welber, 174 Sohne, 218 Töchter, 15 Gefellen und Knechte, 32 Magde.

1781: 149 Manner, 187 Beiber, 167 Sohne, 186 Tochter, 28 Gesellen und Knechte. 39 Mache.

Die erste Bahlung ergibt alfo 758, die zweite 789, bie britte aber 756 Menscheit.

Eine Bablung von 1840 ergab:

227 Manner, 246 Weiber, 265 Sobne, 251 Tochter, 18 Rnechte, 49 Magve; bentnach 1092 Seelen.

Im Jahre 1852 fand man basolift 168 Saufer, 260 Familien und 1274 Bewohner, bei ber letten Zählung am Schlusse bes Jahres 1855 aber 224 Familien und 1059 Seelen, eine Folge bes Brandes. Es sehlten bemnach noch 38 Familien mit 182 Personen. Seitbem find jedoch von benselben noch 25 Familien mit 134 Personen wieder zurückgefehrt.

## 1) Ordnung von 1553.

(Nach einer Abschrift.)

Es haben sich heut dato alle Ganerben zue Waldscappel mit einander verglichen, dieweil viel Irrunge undt Gebrechen, auch mutwillige bose hendel zue Cappel gesichehen, das sie in Gerichten in Ordnung belangde brauchen, mit Nachzeche, Gotteslesterunge, undt mit dem obersmeßigen Schwermen zue den Kindtteuffeten undt anders, Ordnunge gemacht, wie es nun hinfurt gehalten soll wersden, beseihen derohalben ihren Schultheisen undt Untersthanen, ben ihren Erden undt Psichten undt ben der hoch sien Straffe so mein gn. Fürst undt herr, undt auch die andern Ganerben ein jeglicher an seinen Anderthanen hat, das die Schultheißen darüber halten, undt die andern mit den Schultheißen das set undt vest halten.

Undt erftlichen so viel anlanget, Die Gericht unbt

Buse soll nun hinfort an aller Sanerben Gericht, ein Frevel ber geringe ist, vor sechs Heller, undt ein mutwilliger Frevel umb 10 Alb. erkandt werden, das aber braunsblutigk ober blobe geschlagen, soll mit drey Gulden Lansbeswerung verbüst undt erkandt werden.

Soviel anlanget der Brandtwein, soll hinfort keinen Brandtwein zue Cappel durch keinen Inwoner geschenkt oder feil gehabt werden, sondern an einen sondern Ort, so ein Rath zue Cappel dartzue orden wird, also undt ders gestalt, das derselbige kein Gelach in dem Hause, so der Brandtwein seil ist, halten, soll auch nicht anders den bep Hellerwerk (werth?) undt nicht höher, den vor ein Albs. in ein Haus geholt werden, aber aus dem Flecken mag er ben Maßen woll verkaussen.

So aber bies in einem Gaft- ober Wirthshause gebrochen wurde, soll seinem herren mit breien Pfunden verfallen sein.

So viel anlangt die Nachzeche, das sie in Wein undt Bierheuser saussen bis ober die gesetzte Zeit, vermöge unssers gn. Fürsten undt herrn zue hessen Ordnung, haben sich genante Ganerben verglichen, welcher darüber funden wirdt, soll seinem herren, daunder er gesessen ist, drey Pfundt zue Buße, undt der Wirth der ihm Wein oder Bier aufstregt, auch drey Pfundt geben.

So viel anlanget die Kindttauffe, soll ein jeglicher nit mehr als zwen Tische zue Kindttaufft haben mit Dienern undt allen undt soll uff einen Abendt undt nicht weitter das Gelack gehalten werden, daß aber weiter den zwen Tische undt lenger den ein Abendt geschehe, soll der, so Gewatter gebeten, seinem herren daunder er sitzet mit drey Gulden verfallen sein.

So viel anlanget die gotteslesterlichen Schwüre undt Flüche, welcher barinnen brochfellig wird erfunden, soll zehn Albs. zu Buße in gemeinen Kasten, so darzue verordnet worden, geben, undt ein Nacht im Narrenkasten sigen.

Dieses alles wollen die Ganerben semptlichen undt sonderlichen also gehalten haben, undt so dies gebrochen in einem Articel oder mehr, ohne alle Gnade, wie hiervor gemeldet, büßen undt straffen, alles treulich undt ungeverlich.

Des zue Urfundt haben alle Ganerben ihr Ringpitschafft diesem Contract, welches wir oben genante Ganerben von wegen unsers g. Fürsten undt herrn ich herman von Hundelshausen als jtziger Amptman zue Reichenbach, auch vor mich selbst, Johan von Hundelshausen der Elter von wegen seiner Brüdern, Bettern undt sich selbsten, Reinhart von Boyneburgk genant von honstein von wegen sein undt seiner Bettern, geschehen undt gegeben zue Waldcappel Mitwochen, der da war der Neuntzehende Tagk des Monats Aprilis, im Jahr nach Christi unsers Seligmachers Geburt, Tausent fünshundert sünstzigk undt drep.

## 2) Ordnung von 1582.

(Nach einer Abschrift.)

Demnach bie Beambten jur Lichtenam wegen unfere Undb. Fürsten und herrn beneben une, ben Ganerben Boineburg undt Sundelshaufen, ju Waldfappel Anno 2c. 78 ben Inwohnern baselbst jum besten eine Ordnung, wie sie fich in etlichen Puncten verhalten folten, uffgericht, undt aber berfelbigen wirklichen von ihnen nicht nachgesett, unbt fonften allerlei Wiederwille zwischen ihnen inmittelft fich gugetragen, bas fie auch beswegen vff Fürftliche Canglen betagt, undt ihnen in etlichen zwischen bem Rath undt Bemeine ftreitigen Puncten bies Sahrs ein Abschied gegeben, undt obwohl fie, bemfelbigen allerseits nachzukommen, Rufage gethan, fo find boch gleichwohl etliche Migverftande Damit aber biesen undt anbern ferner baraus erfolaet. Beschwerungen in ber Zeit vorkommen, und nicht ein ergers baraus erfolge; als haben wir, Johan Menfenbugt Landtvogt an ber Werra, Jost von Bonneburg genannt von VII. Band. Honstein, Jost Ofwald von Buttlar, hermann von hurbelshausen vor sich undt beyde in Vormundtschaft Burthardt undt Aßmuß von Boyneburgt, Christianus, hans undt Rabe von hundelshausen, als Ganerben zu Cappel, uns heut dato anher verfüget, Burgermeister undt Rath, wie dan auch die Gemeine notürstiglichen gehört und nach ingenommenem Bericht undt Gegenbericht sie miteinander verabschiedet undt verglichen, wie hernach folget.

Erstlich daß hinfürter alle Jahr uß vnsers gn. Fürsten undt herren, und der andern beider Stemme Boines burg undt hundelshausen gemeinen Unterthanen daselbst, drey verständige Man zu Vormündern erwehlet werden, die der Gemeine Notthurst jederzeit vortragen, ihr Bestes in acht nehmen, undt beneben dem Rath der Stadt Sachen verzichten, laut dem Casselischen (offene Stelle) ein Verzeichnus aller Wein undt einen Schlüssel zum Weinkeller haben, bey allen Einkäussen jederzeit der einer sein, wie sie sich dessen miteinander zu vergleichen, undt den vierten zum Ort der Fasse die drey sämbtlichen haben sollen.

Zum andern, dieweil sich auch in der Stadt Rechnungen Anno 2c. 80 gehalten, viel Gebrechen undt sonderlichen, das bey die 76 Gulden verzehrt, vertrunken undt
verschenkt befunden, welches doch billiger der Stadt zum
Besten soll ahngelegt sein, so soll hinfürter aller vergeblicher Unkoste gänklichen abgeschnitten sein, sondern jederzeit nach geschehener Rechnung, was die vorige Regierende
schuldig blieben, den andern an barem Gelde undt nicht
an Schulden zuliessern verpslichtet sein sollen, allein soll
ben Burgermeistern, oder wem sonsten darben zu sein gebühret, in Innehmung der Zinse undt Anhörung der Rechnung, zur Zehrung sieben Gulden zugelassen sein, was
aber bis daher vor vergeblicher Unkosten ussgewendet, soll
aus beweglicher Ursachen diesmahl gefallen sein, hiermit
aber soll der Recess, darin die Innahme die Ausgabe be-

trifft, nicht gemeint fein, sondern den mit Registern (offene Stelle) male vffe fürderlichste bezahlen.

Jum britten, was vor Bürgergelot, fieber ber Ganserben Ordnung Anno 2c. 78 pffgericht, gefallen undt gemeiner Stadt nicht verrechnet, soll nochmable inbracht undt verrechnet werben, auch mit Annehmung ber Inzieshenden undt Examination laut ber Ordnung undt Casselischen Abschiede hinfurter gehalten werden.

Bum vierten, als sich auch in vorgemelter Rechnung bes 80. Jahrs befunden das in Inkaussunge beyde des reinischen undt gebranten Weins ein gute Summe zu Weinskauss verrechnet, darburch dann der Gemeine nicht vorgestanden wirdt, haben wir sie dahin verabschiedet, daß sie jederzeit guten Wein inkausen undt off ein Fueder Weins nicht mehr dan einen Ortsgulden zu Weinkauf, undt zur Icht ein halben Gulben, wie auch von einer Ohm gebrannten Wein ein Ortsgulden Weinkauf undt ein halben Gulben zur Icht verrechnen sollen; weil auch vermüge der Münsordnunge der Wein off neun Pfennige verschenkt wirdt, da nun dem Fuhrmann man acht Pfennige geben würden, ist billig, daß der Pfennig auch verrechnet werde, wie ihnen solches hiermit soll besohlen sein.

Bum fünften, ban auch Burger undt Inwoner zu Cappel gebranten Wein vor Wahre getauscht ober sonsten erlangt undt zu Sause bringen; sollen sie benselbigen in ihren Seusern nicht schenken, sondern Burgermeister undt Bormundern sofern er tüchtig und sich des Kauss mit ihnen vergleichen können, vor Frömbben denselbigen abkaufen.

Zum sechsten, weil auch eines Garten halben, so zur Leimfautten vor ein Stück, von einem gemeinen Ort burch etliche vom Rath, im Bepsein ber Schultheisen getauschet, welches sich die Gemeinde beschwehrt, als ist dieser Punct zu Erhaltung allerseits Fried und Einigkeit durch uns uffsgehoben undt ferner besohlen, das der Gartte, so zur Leims

einen weite geverangt werden, der Sindt im besten in ein mie einen indprinden inns ansauten. De Gegereiten der Gestellung in Gegereiten der Gestellung uncht verderbei, gemann vor ann einem feiches wiedermit bera Gegereiten der Gestellung der Gegereiten der Gege

... on and Burgermeister, Rach :
... one einem diebewor vielfaltig undt
... one dasse diebewor vielfaltig undt
... one dasse danabiger Fürst von Derfi.
... one danad undt ben Dberfi.
... one deine wir andern
... das deiegenheit, und eines

Seingt inkommen, bag Gerngt inkommen, bag iber baben, bermaßen beite fönnte, ber beiten keller beitern Reller beiter gefauft,

The transfer of the second that the second the second that the

bei Gemeins gefes er bie en blem mit oben gemeltt nerdichen vont gerertimer vonzeiten, vohr biermit aller Bieberwill, so sich dieses Streits halben, zwischen ihnen zugetragen, gänglichen gefallen undt uffgehaben sein, keiner jegen den andern in Unguttem nicht mehr gedenden, sondern dem gemeinen Rupen, ein jeder seines Theils getreulich vorstehen, welcher aber solche übertretten würde, soll derselbige unnachläßlichen seiner Obrigkeit mit fünf Gulden Bueß verfallen sein, wie solches den Schultheisen eine Uffssicht darauf zu haben befohlen worden.

Deß zu mehrer Nachrichtunge, sind dieser Abschiede vier gleichlauts unter unser einstheils Subscription undt Ringpitschafft gefertiget, und jedem Theil umb sich darnach zu richten zugestellet. Geben undt geschehen zu Waltcappel den 29. Augusti im Jahr nach Christe Unsers Erlösers Geburth Eintausend Fünshundert Achtzig undt Zwey.

- (L. S.) Johan Meisenbug.
- (L. S.) Jost von Bonneburg ant. von Sonftein.
- (L. S.) Jost Ofwald von Buttlar.
- (L. S.) Bang von Bundelshausen.
- (L. S) herman von hunbelshaufen.

Nachtrag zu S. 269: Der Ertrag ber Kirchenkollekte belauft fich auf etwa 4900 Thir.

## XI.

## "Die hessische Congertes",

nen herausgegeben von Oberpoftmeifter Rebelthau.

#### Vorrede.

Unter ben, schon im Praeloquium zum Tom. III. ber Sendenbergschen Selecta juris et historiarum (Frankfurt a. M. 1735) besprochenen hessischen Chronifen nimmt die Casseler, selbst von ihrem örtlichen Interesse abgesehen, eine der ersten Stellen ein. Sendenberg, welcher die meisten andern ziemlich schaff beurtheilt, rühmt derselben nach, daß

1

fie manches Gute enthalte, besonders in den neuern Zeiten, indem, wie er hinzufügt, hinsichtlich der älteren, des Berfassers größte Sorge darauf gerichtet sei, Andere wortlich auszuschreiben.

Damals schon (1728) hatte Kuchenbeder seine Analecta Hassiaca (collectio I) mit einem Abdruck unserer. Casseler Chronif begonnen. Derselbe ist unter dem Namen Congeries etlicher Geschichte so sich in Hessen, insbesondere zu Cassel vom Jahr 1247 bis 1566 zugetragen, bekannt, und Ruchenbeder sagt von der benutten Handschrift, daß sie ursprünglich nur bis 1512 reichte, und dann von einer anderen Hand sortgesett sei.

Uebrigens bemerkte schon Ayrmann in seiner Einleitung zur hessischen Historie (Borber. S. 12. Note \*\*) daß eine weit vollständigere Handschrift vorhanden sei, als die von Ruchenbecker abgedruckte, Prosessor Harmann auch in seiner hessischen Geschichte die Congeries schon bei Nachrichten aus dem elsten Jahrhundert ansühre. Ayrmann zweisselte nicht, daß Hartmann die Handschrift darunter versstehe, welche in der "Bibliotheca Uffenbach. universalis, Tom. III. S. 308 den Titel führt: "Auszug zusammengesuchter Geschichte und Handlungen, so sich in Hessen, sonderlich um und in Cassel begeben haben nach der Geburt Christi 703. Jahre an zu rechnen, alles ausgezeichnet von Theophilo Seiberto an. 1658."

Sendenberg, welcher ben Abbruck in Kuchenbeckers Analecten nicht erwähnt, führt unsere Chronik ebenfalls unster bem Titel "Theophili Seiberti Auszug 2c." an, mit bem Unterschied jedoch, daß berselbe "nach der Geburt Christi 703. Jahr anzurechnen usque ad an. 1615" reiche.

Die Casseler Bibliothek besigt eine ganze Reihe von Sandschriften bieser Casseler Chronik; bie bessern ermähnen in ihren, nur geringe Abweichungen ausmeisenben, Uebersschriften bes Namens Seibert nicht.

Die meifte Beachtung verbienen, meiner Beurtheilung nach, folgende:

1. Aufug etlicher Geschichtt und Sandelungen 2c. in einem schönen Folio Pergamentband (Mss. Hass. fol. 12 Bl. 117 - 144 nebst Anhang Bl. 146 - 170), ber außer= bem (Bl. 1-70) eine Geschichte ber beiligen Elisabeth "burch Ditterich, ein Predigermond in Duringen"; eine Genealogia und Ursprung ber Landgrafen aus Bessen burch M. Josephum im Boff Springenheim anno Christi 1575 (Bl. 74-96; und "Schone und boch warhaftige Siftorien von Otto Schüten, Landgrafen in Beffen" (Bl. 96 v. - 115); bann unseren "Außug"; ferner (Bl. 173 — 202) ein Programma in leonem hassiacum, einige andere Poeffen und Widmungen an ben Landgrafen Morit, eine furze Beschreibung und Geschichte bes heffenlands, namentlich eine recht interessante Sittengeschichte beffelben, alles in lateinischer, eleganter Sprache, und wie ich vermuthe, aus ber Feber bes am Schlug ermahnten Jacobus Thysius I. U. L. \*). hieran schließt sich (Bl. 203 - 208) ein altes Lied ber Monche ju Breitenau vom Auffommen ihres Rlosters; weiter bie Chronica wie die Landigraven von Doringen sich erft erhuben, 2c." (Bl. 209 - 219); "Thoringorum reges Hessis imperant" 2c. "ex Fabricio" (Bl. 224 - 230) und endlich ein, mit vortrefflichen Feberzeichnungen erläuterter "Abriß und Beschreibung ber Stadt Dfen in Ungarn, anno Chr. 1602 u. 1603" worüber Wilhelmi Dilichii Befdreibung von Ungarn, Caffel, 1609. S. 347 zu vergleichen ift.

<sup>\*)</sup> Er gehörte zu bent, von Landgraf Morit gastlick aufgenommenen, aus ihrem Baterland vertriebenen Wallonen, war seit 1600 bes Landgrafen Bibliothekar, und bezeugte in einer poetischen Inschrift seines am Markte gelegenen, erst bei Gelegenheit bes neuesten Fuldabrückenbaues abgebrochenen Hauses, seine und seiner Glaubensgenossen Dankbarkeit.

- 2. Außzug etlicher zusammengesuchter Geschichte, so sich in hessen und sonderlich zu und umb Cassel begeben und zugetragen haben, womit ein Duartband (MSS. Hass. 4° 5) beginnt, welcher außerdem "Schmalcaldensia Memorabilia von David Pforrius" und eine "Kurze Beschreibung der Stadt Eschwege aus alten und neuen historien 2c." enthält. Die letztere ist von anderer hand geschrieben, als die ersten beiden Stücke, deren Schreiber namentlich das erste zur Grundlage seiner eigenen Studien bestimmt und deshalb auch mit weißen Blättern durchschossen hat, um deren Früchte gelegentlich dabei anzumerken. Schließt man vom Inhalt dieser Anmerkungen, so ist der Verfasser bersselben ein Geistlicher gewesen. Einiges davon soll im nachfolgenden Abdruck benutt werden.
- 3. Diefer aber nimmt eine erft vor einigen Jahren für bie Bibliothek erworbene Sandschrift gur Grundlage (Mss. hass. fol. 160), welche fich por allen übrigen auszeichnet burch correcte Schrift und Rritit, fo baß nur febr wenige Rebler barin vorkommen. bem Umschlag ift von einer andern Sand bemerkt: "A. 1489 Hans Schend senior Auctor fuit", unb es führt biefes barauf gurud, mas Ruchenbeder in feinem Borwort zur Congeries bemerkt, bag ber Berfaffer ohne Zweifel in Raffel felbft, und gwar mabrend bes fünfzehnten Sahrhunderts gelebt habe und in seiner Zusammenstellung bis zum Jahre 1512 gefommen fei; daß ihm beffen Rame gwar unbefannt geblieben, Die Rachrichten aber, wie er gebort, aus bem städtischen Archive felbit burch eine Ratheverson geschöpft, und foldergestalt bereits von Dillich für feine Chronif benutt feien. Bielleicht trifft man bie Sache baber am richtigften, wenn man annimmt, bie Nachrichten vom Sahr 1247 bis 1512 feien querft

zusammengestellt gewesen, und bann erft bis 703 zus rückgeführt, sowie nach 1512 fortgesetzt worden.

Unsere Handschriften beginnen sammtlich mit bem Jahre 703; bie unter 1. erwähnte geht bis auf bas Jahr 1586, während bie Handschrift 3 noch zwei Nachrichten zum Jahre 1587 hat; und die unter 2 auch noch das Jahr 1661 berührt.

Was die Vergleichung mir Erhebliches ergeben hat, werde ich in Anmerkungen bes nachfolgenden Abdrucks zusfammenstellen.

Auszug und Zusammengesucht etlicher Geschicht und Handlungen, so sich in Hessen und sonderlich zu und umb Cassel begeben und zugetragen haben, nach Christi Geburt im Jahr

- 703 Pipping König zu Frankreich, genandt major Domus, hat die Sachsen geschlagen ben bem Lippolds Berge, liegt an ber Weser.
- 716 Ift St. Bonifacius aus Engelland kommen und im Seffen Lande den Christlichen Glauben angerichtet und gelehret, hat vorhin geheissen Wunfridus.
- 721 St. Bonifacius tauffte Ameneburg umb zween Gebrüster, waren heiben, tauffte sie Christen Trubemundus und Aspertus genent Graffen.
- 737 Bauete St. Lullus bas Closter Herffelb, und König Pippinus bauete bie Stadt Herffelb.
- 749 Starb St. Wyperttus zu Friglar, ward barnach gen Berffeld transferirt. Anno 1232. Alf Landgraff Conrad wie unten wird gemelbet Friglar erobert, zerstört und verbrant.
- 738 St. Bonifacius bauete zu bieser Zeit ben Münster und Closter zu Friglar in St. Peters Ehr und bie Kirch zu Ameneburg in St. Michaels Ehr.
- 748 Den Münster zu Fulda bauete St. Bonifacius erste mahls ba ito die Stadt Fulda liegt.

á,

773 Alf Carolus M. bie Sachsen bezwungen, und jum Chriftlichen Glauben bracht, ift er in Staliam uf Bitt bes Pabstes Sabrian wiber Desiberium ber Longobarber Ronig gezogen, ba fielen bie Sachsen wieber ab, Aber fielen und plunberten bie Seffen, an bie fie grentten. und alf fie kommen find an bem Ort Friglar genand, haben fie fich unterftanben, bie Rirche fo St. Bonifas cius gebauet anzugunden, fenn etlichen aus ben Chriften und Beiben, zween Junglinge erschienen in weiffen Rleibern, bie baben bie Rirche vom Feuer befibirmet, und ift aus göttlicher Schickung ein Schreden in fie fommen, daß fie alle find bavon gefloben; bernacher ift in bengenandter Rirche ber Sachsen einer toot gefunden worden, ber lag auf seinen Anien, und batte Bolt und Fener in Banben, gleichsam er mit bem Munde bas Reuer anbliese, Die Rirche ju verbrennen.

787 Ift bei Friglar Blut aus ber Erben gesprungen, und ift auch Blut vom himmel gefallen.

830 Ludwig ein Sohn bes großen Raifers Caroli bauete ju biesen Zeiten bas Clofter Corven an ber Befer.

900 Erhard Graffe ju Reige und herr ju Gellern, bauete bas Clofter helmershaufen an ber Diemel ba Cello fein Junger Gobn tobt blieben ift.

919 Kaiser Conrad Ronig aus Franken ift biefe Zeit geftorben und ju Kulba begraben.

920 Nach Absterben Ranfer Conrads, feyn bie Fürften aus Franken Düringen und Sachsen zu Friglar zusammen fommen, und henrichen ben man nennet ben Bogler jum Ranfer erwehlt.

1008 Ranfer Benrich bes Nahmens ber ander und Ronis gonda fein Gemahl baueten bas Clofter Rauffungen, daselbst bann auch die Kanserin Konigunda ein Beitlang gewohnet.

Item hat gemelbter Ranfer henrich zu Caffel ben

Menerhoff mit aller Zugehörunge bem Rlofter Rauffungen gegeben.

1019 Ranser henrich hat zugelaffen und vergönnet alle Sonnabend zu Wolffsanger ein Wochen-Markt, und uf St. Johannis Baptiften Tag ein Jahr-Markt.

1020 Ift ber Beil. Mann beymbrobus im Rloster Sasungen gestorben, welch Closter Hafungen' Aribo, ein Doctor und Bischoff ju Mannt, gestifftet und gebauet.

1031 Starb Aribo, ein Bischoff ju Manns, aus Pfaltaraffischem Stamm am Rheine batte er fein Berfommens, ein gelahrter und voraus in ber heiligen Schrift erfahrner Mensch, er hat viel ichone Dinge geschrieben über bie Pfalmen Davidis graduum genant, ber bann 15 fenn.

1065 Otto Marggraff zu Düringen bauete bie Stadt, Marpurg.

1066 Ein großer Comet erschien am himmel, barauff erfolgete bie große blutige Schlacht in Engelland, und ward Ranser henrich ber vierte zu Friglar fo schwach und frank, daß auch die Argte an feinem Leben vergagten; boch schadete ibm bie Rrankheit am Leben nicht.

1071 Alf Ranser Benrich Bertog Otten von Bayern und Braunschweig befriegte und verfolgte, ließ diefer Ranfer bas Schloß Sanftein zerbrechen, belagerte bas Schloß Defenberg; Defenberg ergab fich, ba hat Bertog Dito ben Berg Sasungen eingenommen, ber Ranser schlug sein Lager uff ben Dornberg und belagerte ben Bertog auf Sasungen, alf nun bem Ranser schwer senn wolte Sasungen zu gewinnen, hat Graff Werner von Gruningen und Graff Eberhard bes Ranfers liebster Diener ben Ranser und Bertog Diten vereiniget und vertragen.

1075 Agneta Ranfer Benrichs Gemahl gebahr Conraden ihren Sohn zu Berffeld, ben trug Bartwig ein ge= bohrner Bertog ju Franken, Abt ju Berefeld, ju ber

Tauffe.

- 1084 Siegfried herr zu Epstein, Bischoff zu Mannt war bes Bisthumbs entsett, starb in Düringen, ward im Closter hasungen unter bem Chor in ber Erufft begraben. Er hat das Closter hasungen mit Gütern wohl begabet.
- 1119 Werner Graff zu Grüningen im Wirtenberger Land bath Rapser Henrich umb ben Ort ba iso bas Closster Breydenau gelegen ist, war ein schöner lustiger Wald; über wenig Zeit hernach bauet Graff Werner baselbst hin bas Closter Breydenau, gabs Trudewin dem Abt von Hirschau, der kam mit zwölf Mönchen und nahm bas Closter ein, er ist in der ersten Kirche Breydenau, genant St. Peters Kirchen, begraben, aber Graff Werners Gebein liegen in der großen Kirchen im Chor in einem schönen Sarck.
- 1143 Bononius, Magister von Friglar, bauete zu biesen Beiten bas Closter Beissenstein, gelegen vor bem Sabichs Balbe.
- 1148 Das Wasser Fulba ist in diesem Jahr zwischen Kemmerzell und Lubermonge im Stisst Fulba von ein Uhr an biß um sechs Uhr vertrucknet, daß niemand wuste wohin das Wasser kommen war.
- 1152 henrich Landgraff zu heffen hat mit Verwilligung des Römischen Kansers und Bischoffs zu Mannt zu Cassel die Pfarr Kirche in der Alten Stadt dem Closter Aneberg übergeben und zugestellet.
- 1153 If Cassell noch ein Dorf gewesen und hat einen Herrn gehabt, ber hat geheißen Raspe. Da hat ber Anenberg seinen Aufang genommen,
- 1154 hat Rayfer Friederich, bes Nahmens ber erfte, bie Rirche und Clofter Aneberg bestätiget, welches Clofter Henrich Graff zu Gubensperg ben man nente Raspo mit seiner Mutter gebauet. Dieser Graff zu Gubensberg ift ein geborener herr zu Doringen gewesen, hat ben Nahmen Raspo von einem Schloß, bas er in Doringen

bauete, genent Raspenberg, und ift neben andern herren in Doringen im Closter Reinhardsborn begraben.

1171 Bu biesen Zeiten seyn Graffen zu Reichenbach gemesfen, und haben uf bem Schloß Reichenbach bei ber Lichtenam gewohnet.

1175 Friederich, ein geborner Landgraff zu Doringen und der erste Graff zu Ziegenhain, bauete diese Zeit die Stadt Trenfia.

- 1183 Conrad Bischoff zu Meynt bauete bas Schloß Beisligenperg ben Belsperg wider den Landgraffen, der Landsgraff aber bauete ein Schloß bagegen genandt bie Barmburgk.
- 1224 Ludwig, Landgraff zu Doringen und heffen, Pfaltsgraff zu Sachsen, gab dem Stifft Kauffungen den Zehenden zu Niederntweren; dieser Landgraff war St. Elisabethen Gemahl.

Andreas, König zu Ungarn, hat zwo Töchter gehabt mit seiner Gemahlin, St. Hedwig und St. Elisabeth.

1232 St. Elisabeth, geborne Königin zu Ungarn, Landgräfin zu Doringen und heffen, ist zu Marburg gestorben ben 19ten Novembris, und baselbst begraben Anno 1232.

Cunrad, Landgraff zu Doringen, befriegte Bischoff Siegfried von Maynt, gewan und zerstörte Fritzlar, brandts in Grund aus Stifft und Stadt.

1236 Kapfer Friederich, des Namens ber Andere, ist sambt vielen Bischoffen und herrn gen Marpurg kommen und St. Elisabethen Gebein erhoben.

1246 Bauet Graff Dithart zu Capenellenbogen bas Schloß Rheinfels.

(hier folgt in mehreren hanbschriften irrthumlich bie Nachricht von 1346 wegen ber Fulbabrude und bes Brudenzolls.)

1247 Kam Frau Sophia aus Braband mit ihrem fehr jungen Sohn Henrich, und nahm Hulbigung in Heffen,

zu Marpurg, Cassel, Cschwege, in Thoringen, das Schloß Wartburg, Eisenach 2c.

Eod. Sophia Landgräffin zu hessen, Landgraffen henrichs, ben man nante das Kind von hessen, Mutter, hat gewonden und zerstört das Schloß Weissenstein, und hat das Schloß Frewenberg ben Marpurg gebauet; das Schloß Weissenstein hat gelegen nit weit von Marpurg, ben dem Dorff Wehre jenseit.

1253 Kombt Frau Sophia wieder in hessen, und forbert von dem Marg Graffen von Meissen das Land Thoringen, und das Schloß Wartberg, beshalben erhub sich ein großer Krieg.

- 1255 Machten die Rheinische Städte mit ihren herrn und andern ihren Freunden, bey ihnen gesessen, einen guten Landfrieden, und zogen aus und zerbrachen die Raubsschlösser, deren dann viel in der Zweytracht des Römisschen Reichs gebauet und uffommen waren, darzu verstilgten sie den unrechten Zoll uf dem Rhein, und der Städte waren mehr dann Sechzig, die sich zusammen verbunden hatten. In den selbigen Jahren zogen sie auch vor des Graffen von Capenellenbogen Schloß, genandt Rheinfels, und lagen ein gang Jahr und 14 Wochen dafür und mogten es doch nicht gewinnen und vertilgen \*).
- 1262 Albert, Graff zu Walbenstein, bauete bas Jungfrauen Closter Nortshausen bey Cassel.
- 1268 Schlug Landgraff Henrich zu Heffen die Westphalinger ben bem Wolfshagen, ber Westphalinger blieben todt 150 und wurden gefangen 113.
- 1269 Gewann Landgraff Benrich bas Rind von Seffen bie

<sup>\*)</sup> In mehreren hanbschriften findet sich diese Nachricht erst zum Jahre 1268. Dem großen rheinischen Städtebunde gehörte bekanntlich außer Fulda und hersselb, Marburg, Asselb und Gründerg, Friedberg und Gelnhausen an.

zwen Schloß Gubenberg ben bem Zierenberge und gerbrach fie in St. Johannis bes Täufers Nacht.

1272 Benrich Landgraff ju Beffen stifftet und bauet bas Clofter zu Caffel, bas man-nennet zu ben Brübern; Pabst Urbanus, ben man nennet ben vierten, bat bieß Clofter im zweyten Jahr nach feiner Rrönung confirmiret.

Dechand und Capittel ju Friglar seynd biefer Zeit aus Friglar gen Wolffershausen an ber Eber gelegen gezogen, sambt bem Bolk so fie barzu bienlich mit ge= nommen, und bas Schlof Wolfershausen in Grund abgebrochen.

1276 Starb Graf Dithard von Capenellenbogen uf ben 18.4 Tag (Lude). Nun hatte biefer Dithard einen Bruber genandt Graff Wilhelm; die zween Gebrüder lieffen die Grafschafft und bie Wapen theilen, benn es hat von Alters einen rothen widersichtigen Lowen, in einem guldenen Kelbe, uf bem belm ein Alugel, bierumb nandten fie baffelbe Alten Capenellenbogen, und Ronig Rubolph gab Graff Wilhelm uf feinen Belm zween Flügel, und fronte ibm feinen Lowen mit einer blauen Rrone, und hießen bas Neuen Capenellenbogen, Diefer Graff Wilhelm bauete bas Schloß Reichenbach.

1277 Landgraff henrich zu heffen, ben man nante bas Rind zu heffen, bauete bas Schloß zu Caffel.

1283 Friederich Bischoff ju Wormbe, geborner Raubgraff von Bonneburg aus Beffen, ift Diefer Zeit gestorben. Liegt zu Wormbe im Thumb begraben.

1288 Bauete Landgraff henrich genand bas Rind zu heffen bie Capell ufm Schloß zu Marpurg.

Eodem anno bat biefer Landgraff ben Rischteich ben bem Frankenberge machen laffen.

1293 Sat eben bieser Landgraff bie Stadt Zierenberg er= bauet, und ift anno 1343 mit ber Mauer voln umb= jogen und befestiget; biefe Reime fteben jum Bierenberge an ber Kirchen:

ber erste Furste ber je kam in hessen henrich was sein Nahm. St. Elisabethen Tochter Kind ben Zierenberg zu bauen ansing nach Gottes Geburth 1200 Jahr und bren und neunzig Jahr barnach 50 Jahr barzugenommen ward bie Mauren vollenkommen \*).

1297 Frau Mechtild, gebohrne Tochter von Cleve, E. henrichs ben man nente das Kind zu heffen Gemahl, mit Rath und hülff Landgraff henrichs bauete zu Cassel St. Elisabethen Spital. Diezeit ist dieser Spital auswendig der Stadt Cassel gelegen, und alß die Stadt Cassel größer gemacht, und die Freyheit mit häusern gebauet worden, ist gemeldter Spital in die Stadtmauren gebracht; vorhin ist zwischen der Alten Stadt und dem Spital vom Thor bis an das Spital ein Steinweg

Bufolge einer an bemselben Steine befinblichen Inschrift:
Dato anno dmi M. CCCC.
XXX sexto post penthecost

Incepta est hec structura parietis.

ift ber Strebepfeiler links von ber fliblichen Kirchthüre, wo fich biefer Stein befindet, 1430 neu gebaut worben. Anch hat fich hier ber Meister genannt:

Gy dik ghehoiren hayt Dy ik de wol bekant Hans Meynworten yk by ghenant.

<sup>\*)</sup> Börtlich lautet bie Injarijt, wie fie noch jeht zu lesen ist:

Der erste forste der y quam
In Hessen Henrich was sin nam
Sent Elsebeten tochter Kint. Den
Tyrenberg Kerk . . . buwete sint.
Nach gods . . . . twelf hundert
jar unde dry und nuntig jar
Darnach fustig jar ufgenomen
Wart dy mure vollen-komen.

gewesen, bavon hat bie Gaße noch heutiges Tages ben Namen am Steinwege.

- 1308 Ein Dorff ist bey Cassel gewesen hat Molnhausen geheissen, dann zu Kaussungen ist ein Landgräffischer Brieff, daß der Landgraff sich mit dem Stisst Kaussungen verglichen hat umb den Zehenden des Dorsis Molnhausen, nahe bey Cassel gelegen, und hat das Stadtschor zu Cassel davon seinen Namen das Molnhauser Thor oder Müller Thor.
- 1311 War in allen Landen groß Sterben der Pestilent, desmahls ist Landgraff Johannes zu Sessen zu Cassel an der Pestilentz gestorben, und in die Kirche des Jungfrauen Closters zum Aneberge begraben worden; auch ist in selbem Jahr Landgraf Johannis Gemahl Frau Adelheit von Braunschweig gestorben, und zum Aneberg ben ihrem herrn begraben.
- 1314 Alf Landgraff Otto zu heffen und henrich von hohenburg ber 55. Abt zu Fulda gegen einander in Unwillen gestanden, hat gemelter Abt zu Fulda die Stadt Alffeld belagert und einen Grafen von henneberg gefangen.
- 1316 Zu viesen Zeiten ist ber Zehende zu Wolffsanger Ludwigs, Curts, Alban und heinnen Bobenreiffs Bürgern zu Cassel erbeigen gewesen, die haben solchen Zehenden bem Stifft Kauffungen verkaufft.
- 1319 ist die Stadt Marpurg ausgebrant; in diesem Jahr Wildungen erbauet \*).
- 1323 Matthias Bischoff zu Manns belagerte Landgraffen Henrich zu heffen, ber ihm und bem Stifft viel Leids gethan hatte in ber Stadt Gießen, brachte ihn zum Fußfall und Ergebung.
- 1325 Ist die Altenstädter Pfarr Kirchen zu Cassel gebauet, nahe ben bem Schloß gelegen, ba bann vorhin eine kleinere Kirche gewesen ist: alß man die Alten-

<sup>\*)</sup> Letztere Rachricht tommt nur in Einer Sanbfchrift bor.

steder Kirchen abgebrochen und bas Fundament aufgeraumet, hat sich unter bem Glodenthurm ein Fundament einer kleinen Dorff Kirchen funden.

1328 Friedrich und herman Graffen zu Dreffurt seynd bes Markgraffen von Meissen Feind worden, beschädigten aus dem Schloß Oressord den Bischoff von Manns an dem Sichosseld und aus Spangenberg den Landgraffen, darumb verbunden sich die drey Fürsten, Maynz, Meissen und hessen, zogen mit heeres Krafft vor Oressord, gewunnen Oressord Schloß und Stadt mit aller Zugehörunge, theilten das in drey Theile.

1330 Umb biese Zeit ist zu Cassel die Frenheit und ber Breul gebauet, als Landgraff henrich zu hessen benen so uf die Frenheit baueten etliche Zeit der Dienstbarkeit Frenheit gegeben, baher hat es den Nahmen Frenheit behalten. Der Altensteder Pforten sind gestanden eine ben dem Beissenhofe \*), die andere in der Rardsgassen \*\*), da man noch ein Stück alter Stadtmauern gesehen, welches Stück Mauren der Küchenmeister Echard Ungesug, als er sein haus von Grund auf neu gebauet, abgebrochen; die britte ben dem Schloß am Steinwege; und hinter den häusern, uf dem Graben, ist der Altensteder Graben gewesen, dahero heist man die Gaße uf dem Graben.

1336 hat Landgraff henrich zu heffen von Kanfer Ludwig, dem vierten des Namens, im Jahr bren Tage freyen Marcht und Rieberlage zu Cassel zu halten erlangt und ausbracht, und wie wohl im Kaiserlichen Brieff die Tage Zeit der Märchte nit genand, so halt mans doch dafür, der eine Marchtag sen auf Invocavit, ber

<sup>\*) 3</sup>m Abjat ter Sauferreibe bei Rr. 722 (Raufmann Rötting) noch bemerklich.

<sup>\*\*) 3</sup>m Abfat ber Sauferreibe bei Rr. 733 (Liqueurfabritant Ratenftein) noch bemerklich.

andere auf Jacobi, und der britte auf Martini; dann dieß sind die alten Märdte; der Mardt quasimodo geniti hat seinen Ansang von wegen der Kirchweihe der Brüder Kirchen; um die Zeit kam das Bold zur Kirchweihe und ward der Mardt genandt Brüder Ablaß; der Michaels Mardt hat sich von wegen eines Leder Marcts von Jahren zu Jahren gebessert, den Heil. Drei König Marct hat Landgraff Philips zu Hessen zugelassen und ausruffen lassen.

- 1339 Hat Landgraf henrich zu heffen den Bürgern in der alten und neuen Stadt zu Cassel die Garten uf dem Baumgarten vor der neuen Stadt umb einen jährslichen Erdzins verliehen und ingethan; an diesem Ort ist vorhin ein Baumgarten gewesen, davon hat es den Namen auf dem Baumgarten.
- 1340 Das Süfterhaus zu Cassel uf ber Freyheit hatte zu bieser Zeit seinen Anfang, und ward burch Landgrafen Henrich zu Dessen mit Freyheit begnabet.

eod. anno ift Frau Alheit, geborne Landgräfin zu Heffen, Königin zu Pohlen Ueberlasts halber so ihr Herr, ber König zu Pohlen, an ihr begangen, wieder zu ihrem Vatter gen Cassel kommen, baselbst gestorben und in die Kirche zum Aneberg begraben worden.

- 1342 Ift bas Wasser in ber Fulba so groß gewachsen, baß sie in ber neuen Stadt in ber Kirchen auf bem hohen Altar geflossen hat \*).
- 1346 Als zu Cassel die Fuldabrücke gar baufällig und der gemeinen Stadt zu bauen zu schwer, hat Landgraf Heinrich und Otto, sein Sohn, Boll und Biese, so bie

<sup>\*)</sup> Steht in ber Congories bei Auchenbeder, sehlt aber in mehreren Handschriften. Die Hoser. Nr. 3 hat hier eine Lüde bis jum 3. 1354.

Stadt aufhebt, zu ihrem Theil zu Unterhaltung ber Gebau ber Fuldabrude barzu verordnet \*).

- 1346 Ift eine Schlacht zu Dorla ben Gubensperg mit ben Maynsischen und Bessen geschehen, ein Herr von Berneperg, Maynsischer Diener, ward gefangen und viel Bolck erschlagen. Der Fürst von hessen behielt bas Feld. \*\*)
- 1350 Ward der Bischoff von Manns, ein gebohrner von Berneberg, Landgraff henrichs zu hessen Feind, der Landgraff sambt herzog Otto von Braunschweig, und dem Marggrafen von Meissen, zogen vor das Schloß Holdersen, bey Geißmar gelegen, und gewunnen das mit großer Gewalt dem Bischoff von Manns ab, darnach kam der Bischoff mit großer Gewalt gen Frislar, beschädigte das hessen Land die an Cassel, und geschah ein Tressen ben Gudensperg, ward einer von Verneberg gefangen, und behielt hessen das Feldt \*\*).

eod. anno Falkenstein, bas Schloß in heffen, ward burch die Evelleute genand die hunde gebauet \*\*\*).

cod. anno ift burch gant Seffen Land ein groß Peftilent Sterben gewesen \*\*\*).

1351 Werben bie Benedictiner Munche ju Ameneburg Thum-Berrn, mit Berwilligung Bifchoff Gerlachs \*\*\*).

1352 hat Landgraff Otto, genand Schüt, mit der hertzogin von Cleve Elisabeth sein Beplager zu Cleve und feine heimfarth zu Marpurg gehalten.

1354 Sat Landgraff henrich zu heffen ben Bürgern uf ber

<sup>\*)</sup> Es ist bies bie in mehreren Hanbschriften zum Jahr 1246 gegebene Nachricht. Der Irrthum liegt zu Tag, und ber in ben Hossich. befindliche Beisat: "Dieser Landgraf Heinrich ist von Landgraf Ludwig mit bem Bart 2c." zeigt beutlich die Berlegenheit bes Chronisten, von Heinrich und Otto zum Jahre 1246 zu reden.

<sup>\*\*)</sup> Augenscheinliche Einschiebsel, die im Abbrud bei Auchenbeder ganglich fehlen und fich wohl auf eine und dieselbe Thatsache beziehen.

\*\*\*) Rebit im Abbrud bei Ruchenbeder.

Frenheit zu Cassel, was von Brüchen und Bußen in 17 Jahren gefallen wurde uf der Frenheit, gnädiglich zugelassen und gegeben, an ihren Mauern und Vestungen zu erbauen \*\*).

1354 Zu viesen Zeiten ist Landgraff Henrichs Sohn Otto über einen Abt zu Fulda gezogen mit zwölfshundert Glewen \*) und lag ihm 14 Tage im Land.

1354 Waren zween Graffen von Capenellenbogen, genand Wilhelm und Eberhard Gebrüder, Graff Wilhelm hatte zum Gemahl Elisabeth von Erbach, Graf Eberharts Gemahl Ugnes von Diep. Da bauete Graff Wilhelm das Schloß Schwalbach uf der Arde gelegen, so bauete Graff Eberhard das Schloß Dornbergk ben Geraw gelegen \*\*).

1354 Zu biesen Zeiten waren Frenherrn zu Itter, zween Gevettern; ber eine Better ermordet den andern Better uf dem Schloß Itter in seiner Schlafffammer, vielleicht darumb daß er die Herrschafft gern allein hätte haben mögen; umb dieser übergroßen Untreu und Boßheit willen zogen Bischoff Gerlach von Manns, Landgraff Henrich zu Hessen und Otto Graff zu Walded vor das Schloß Itter, gewunnens und nahmen die Herrsschaft ein. Item der Herrn von Itter Wapen ist gewesen ein weißer Löwe in einem blauen Felde, am Ende mit einem gelen Streisfen umzogen \*\*).

1354 In biesen Zeiten ließ Bischoff Gerlach Sochft, auf bem Main gelegen unter Frankfurt, zu einem Städtgen begreiffen, mit Graben, Blanken und Burgfrieden mit bem Schloß \*\*).

1355 Ift zu Grebenstein eine Stiffts Rirche gewesen, hat einen Dechandt und Capittel gehabt.

1358 Sedwig Goldfußin, eine Witme und Burgerin ju

<sup>\*)</sup> Ruchenbeder hat irrthitmlich "Clevern" ftatt Gleven, b. h. ein Ritter mit Gefolge zu Pferb und zu Fuß.

<sup>\*\*)</sup> Fehlt im Abbrud bei Ruchenbeder.

Caffel in ber neuen Stadt, bauet und ftifftet St, Maufen Capell zu Caffel an ber Fulda Brude \*).

1360 Boge Landgraff Dito Schüt mit Marggraffen Frieberich über ben Abt zu Fulda, henrich Kralod, und gewann hünefelb und plunderten bas ...).

1361 Goge und Cunrad von Bettenhausen, Gebrilber, und Mepe Rumeberin haben ihr haus in ter neuen Stadt zu Kassel zu einem Süsterhaus geben und vererbnet \*\*).

1361 Als man zu Cassel uf ber Freyheit Baustette ausgemessen, hat Landgraff Henrich zu hessen ben Schöffen und Bürgern bas alte Holz, vor Cassel gelegen, gegeben, und wer besselben alten Holzes Land inne hatte, baß er solches verstehen solte uf bie Zeit bem Rathe \*\*\*\*).

1364 henrich Landgraff zu heffen und Otto sein Sohn haben die Thumb Kirch zu St. Martin gestifftet, und zu bauen angefangen.

1987 Ift ber Bau St. Martins Kirchen ausgebauet, und hat ber erste Dechandt geheissen Jones Saarbusch.

1367 Sepnd die kleinen Gulben gangbar gewesen und ift für einen Gulben 10 thurnoß gegeben worden \*\*).

1367 Erstach ein Freiherr Friederich von Deren einen Freiherrn von Sain. Graff Johann von Dietz belagerte die sen 4 Wochen und sing Hrn. Fried. von Deren uf dem Schloß uf St. Peters Abend, führte ihn gen Dietz und ließ ihm den Kopff abschlagen; liegt zu Limburg begraben \*\*).

1369 Ließ Landgraff henrich ber alte zu heffen herman, Landgraffen Ludwigs seines Bruders Sohn, ber ein Thumbherr zu Magdeburg war, von Magdeburg holen.

<sup>\*)</sup> Auf beren Unterbau noch bas Haus Mr. 184 steht.

<sup>\*\*)</sup> Fehlt im Abbrud bei Ruchenbeder.

<sup>\*\*\*)</sup> Desgleichen. Das "alte Golz" heißt jetzt noch eine Feldlage zwischen Ihringshausen und Niebervelmar. Die Abgabe hieß: "Altholzener Zins."

und neben ihm, bieweil sein Sohn Otto gestorben war, bas Land zu heffen einnehmen und regieren \*).

1370 Ift Gerlach, Bischoff zu Manns, vor Gubensperg gezogen, zerbrach die Stadtmauren und starb balb darnach; dieser Bischoff wolte Landgraff herman, dieweilen er eine geistliche Person gewesen war, mit dem Maynzischen Mannlehen nit belehnen, daher ein Krieg entstanden ist.

1371 Zu viesen Zeiten war der Sternen Krieg in Dessen, die Ritter hatten guldene, und die Knechte filberne Sterne; Anheber dieser Gesellschafft war Derhog Otto von Braunschweig, welcher ein Erbe zum Land zu Dessen wolte seyn, dieweil er des alten Landgraffen Henrichs Tochter Elisabeth zum Gemahl hatte; mit ihm waren die Graffen von Ziegenhain, Nassau, Capenelnbogen, Büdingen, Isenburg, Hanau, Lisperg, Helfenstein, Epstein und andere Herren, sambt den Edelleuten, wider Landgraff Herman und Landgraff Henrichen seinen Bettern, Alß Landgraff Henrich keine Mannsleibsserben hatte und seinem Bettern Landgraff Herman zu Hessen, der vor ein Thumberr zu Magdeburg war, die Regierung und das Fürstenthumb Hessen übergeben hatte.

1372 Haben Landgraff Henrich und Landgraff Herman, sein Better, Bilstein Schloß und Ambt von Hrn. herman von Oressord, Ritter, ihrem heimlichen Rath und Diener erkausst, und hat Herman von Oressord von dem Dechandt und Capittel zu Frislar diese Zeit umb fünsschundert Mark Geldes erkausst einen freyen Thumbherrn Hoss, dreissig Mark Geldes sein Lebelang alle Jahr, auch alle Viertel Jahr fünst Mark, und wenn er zu Frislar gewesen, Wein und Brod gleich einem Canonico, wenn er aber nit personlich zu Frislar gewesen seinen Dienern das Brod zu geben; dieser herr liegt begra-

\*

<sup>\*)</sup> Die letten fieben Worte fehlen bei Ruchenbeder.

ben unter bem Tauffftein zu Cassel in ber Bruber Rirchen.

1373 In diesen Jahren brachten Landgraff henrich, ber alte Kürst, und Landaraf herman zu heffen Drieborff Schloß. Ambt und Stadt an bas Fürstenthumb Beffen vom Graffen Emicho von Naffau, beffen Dillenberg ift, Graffen Johann von Naffau verbroß biefer Sanbel; machte mit etlichen herrn, Grafen und Coelleuten eine Bündung, und ward biefe Gefellschafft genand, bie Gesellen von ber Minne, die wurden dem Landgraffen abaesagte Reinde, und erlegten bie Landgraffischen Reuter ben Weglar, und theten großen Schaben bem Rurftenthumb Beffen, fonderlich im Umbt Ronigsberg, Gießen. Bermanftein, Blandenftein, Bibencap, und in ben Gerichten zu Loer; zu Dutphen, zu Calben, im Buttenberge und andern Enden, berwegen unterftund ber alte Fürst Landgraff Benrich zu bauen gegen ben von Naffau, und bauete Ifenrobe unter bem Beffen Balb .).

/ 1373 Ift Graff Philips von Capenellenbogen, sambt etlichen Rittern und Evelleuten, von Ellerbach über Meer zum heil. Grab gefahren, in der Wiederreise wurden sie

alle ins Meer geworffen \*).

1376 Belagerte Landgraff herman und Marggraff Balthafar ben hirschberg, ben hatte bazumahl ein ein Freyherr von Lisperg, welcher war in ber Sterner Bund.

1376 Zu dieser Zeit war die bürgerliche Regierung zu Cassell in drey Theile getheilet, und hatte die alte Stadt einen Bürgermeister und Rath, die neue Stadt einen Burgermeister und Rath, die Frenheit einen Bürgermeister und Rath, darzu jede Stadt ihr eigen Siesgel und Rathhaus.

1378 Un St. Vicalis Abend gab ber Abt Berlet ben Schoffen zu herffelb ein Immes, ließ sie trunden machen,

<sup>\*)</sup> Fehlt in Anchenbeders Abbrud.

und wolte die Stadt des Nachts ersteigen und die Bürger erstechen lassen; aber Simon von Hund warnet die Bürger, daß sie Aufsehens hätten, durch einen Feindes Brieff, und wurden der Verräther sieben gefangen, und ihnen die Köpfe auf dem Markte abgeschlagen, die Bürger begehen jährlich den Tag \*).

1378 Verbunden sich etliche von der Ritterschafft und Städeten \*\*) des Niederfürstenthumbs zu hessen, wider Landgraf hermann zu hessen. In diesem Bund war auch die Stadt Cassel; die nahmen zu Cassel das Schloß ein; da schlug sich Balthasar Landgraff zu Döringen in diesen handel, vertrug und vereinigte Landgraff herman mit der Ritterschaft und Städten, und raumten die von Cassel \*\*\*) dem Landgraffen das Schloß wieder ein, und solte aller Unwill hinsgelegt und vertragen seyn.

1378 Balthafar, Landgraff zu Döringen und Meissen, hat in einem Vertrag zwischen Landgraff hermann zu heffen an einem, und etlichen von der Ritterschafft und Städten in hessen andern Theils, unter andern die Vergleichung gethan, daß die drey Rathe zu Cassel hinfürter nur ein Rath seyn follen.

1379 War die Gesellschafft in hessen uf ber Lopne genant mit den herren etwan 200 stard und thaten vielen Schaden \*).

1381 In biesen Jahren ranten bie Burgmannen von Melnaw vor Marpurg, singen bie Bürger vor ber Stabt, und schlugen sie in der Pforten darnieder, und einer von Löwenstein schlug zwey Bürger zu Tod im Lanberge, rannte wieder uf Melnaw; da schieste Landgraff Herman ein heer dar, und belagerte das Schloß Melnaw, und herr Günther von hogseld, Ritter, kam

<sup>\*)</sup> Fehlt in Ruchenbeders Abbrud.

<sup>\*\*)</sup> Die beiben Worte "und Stäbten" fehlen in Ruchenbeders Abbrud.

<sup>\*\*\*)</sup> Die brei Worte "bie von Caffel" fehlen ebenfalls bafelbft.

mit etlichen zu Melnaw uf den Thurn, die Landgraffsichen gewonnen das Schloß, und hätten vielleicht die vom Thurne gehungert, denn sie mußten ihre eigene Nepe trinden; darzu gradten sie ein groß Loch unter den Thurn daß er dalb gefallen wäre, indeß kamen die von Hopfeld und Löwenstein mit ihren Helssern mit großer Macht, und trieben die Landgrafsischen ab von dem Schlosse; diß ist geschehen uf den Montag nach Palmen, Anno 1381.

Item bas Schloß heist nicht Mellnam, Ellnhoch ift sein rechter Name, es liegt nicht weit von Wetter, bat von einer Seite einen fast hohen Berg, bas Schloß ist nun wüste, hat einen hübschen Thurn auf die alte Manir gebauet.

1383 Sonnabend vor Margretha hat Marggraff Balthasar von Meissen gewonnen und eingenommen Eschwege und Sontra.

1384 Den britten Tag nach Bartholomai kam ber Bischoff von Maynt, hertog Otto von Braunschweig, ber Marggraff zu Meissen schiedte an sein Statt seinen Obristen Eberhard von Buchenau, genant die alte Gant, zusammen, zogen in hessen Land, Mitwoch nach Bartholomai gewonnen sie Notenberg Schloß und Stadt, darnach nahmen sie Milsungen ein, uf den Freytag zogen sie vor Cassel, Sonnabends schossen sie in Cassel mehr dann zweihundert Büchsenstein, je einen von hundert Pfunden an Gewicht, darzu über fünshundert Feuerpfeile, den Montag brandten sie Gudensberg die Stadt aus, und den Dienstag darnach gewonnen sie Niedenstein.

Ein Stud von einem Lieb so zu ber Zeit ift gefungen worden.

Die alte Ganß ging vor ben Marggraffen ftohn, sagt, gnädiger Herr ihr wisset schon, ber Landgraff euch viel Kriegs entbeuth,

Er wolt Euch gerne sehen. Fleuch bu bahin gut Eberhard, lag bich vor Caffel schauen,

Berg und Thal wird alles voll bif an die Lichtenauen.

Ein Stud von einem Lieb von bem Sterner Bund ift gemacht.

Dem bunten Löwen ist es Jorn, wenn ihn die Sterne leuchten an, er hat ein Eyd geschworn, daß ihm trüge so manchen Mann, wolt er den Krieg nicht nachlahn, Landgraf Henrich sprach seinen Bettern an, daß er Otten des Landes einen Theil wolt lan, sagt daß reiten ist nun umb mich gethan, ich will schier gen Marburg fahren. Better das muß ich geschehen lan, Otto hat mir am Land kein Treu gethan Darumb hat er kein Theil daran. \*)

1385 Ift Friederich, herr zu Lisperg, bes Landgraffen zu heffen Feind worden, ber Landgraff ließ ben herrn von Lisperg fangen, ba muste er dem Landgraffen Lisperg halb geben im Vertrage.

eod. anno ift der Grabe, barin die Ane vor dem Aneberger Thor vor Cassel in die Fulda gehet, gemacht, dann vor der Zeit ist das Wasser die Ane durch Cassel umb das Closter Aneberg in die Kulda gestossen.

1386 Dinstag nach Francisci, des Morgens früh, ist kommen der Hertog von Braunschweig, der Marggraff von Meissen, der Bischoff von Cölln, der Bischoff von Ofinadrud und Paderborn, auch Curt Spiegel vor Cassel, gingen zum andern Male zu Storme, gewonnens nicht, zogen uf St. Wolfsgangs Tag wieder ab; uf den nechst folgenden Mitwochen brandten sie

<sup>\*)</sup> Fehlt im Ruchenbeder'ichen Abbrud.

tie Stade Immendansen aus und nahmen bie Bürstig gefangen al folgenden Donnerftag gelobte Landstau Gerfen dem Bischoff zu Mannt, presentern und Soffen ber Beischoff zu Mannt, presentern und Soffen, bas bie berren aus bin binde bei bei ber

und bein sien onden die Gente getragen fo bie Com, mit langen Schnabein, und alf fie von bei beigerigen, ind ber Femb ammeg gewesen, has in bie bie geführt erliche Wagen von ber fpigen binneben bie Ariegelente bes Sturmsbalber abs ginten batten D.

55 Ju biefen Geiten fiarb Graff Gerbard von Dies ohne Banas-ceibes Erven \*).

Dauf begehren Bischoff Abolohs zu Manns bar Lands Deiman zu Gessen, als ein Erbmarschall bes Sischofsthumbs Manns, zu Frislar uf bem Frenhoff bes gemeinen Bischoffs Pferven mit einem silbernen Sister over Maaß bas Futter gemessen \*\*).

ાં ઝાંતુંબાં યાંગામ beschädigte bas Beffenland, und son= berlich Gubensperg \*).

Conrad Spiegel, Ritter, schlug einen Graffen von Echwaryburg todt ben ber Libenam \*).

1391 Alf Landgraff hermann zu heffen im vergangenen Jahr durch den Marggraffen zu Meissen, den Bischoff zu Maynt und andere herrn ist bekriegt und beschädigt worden, da füget sich einer genand Johannes harbusch, des Marggraffen zu Meissen Diener, zu
Landgraff herman gen Cassel, und zeiget s. fftl. Gon.
an, wie daß etliche Bürger zu Cassel wären, die hätten in der vergangenen Fehde seinem herrn dem
Marggraffen die Stadt Cassel heimlich ben der Nacht

<sup>\*)</sup> Fehlt bei Ruchenbeder.

<sup>\*\*)</sup> Folgt in mehreren Saubichriften bas, bie Quelle anzeigende Bort: n. Bergl. S. 335 3. 7 u. 20.

eröffnen, und ihm die übergeben wollen zc. und machte bie Burger nahmhafftig wie folgt. Beint und Gote Bellwigs, Reinhard Reiche, Abam Geiselweins, Werner und herman von Geigmar, Werner Thomas, Gerlach Tuder, herman Blumen, Ditmar Lunen, hang harbusch, herman und hang hartenberg, Gitel Rubewig, Jatob Bingenberg, Sang Schreibhauß, Appel und Sans Bobbenreiff, Cunge Seheweiß, Ber- man heffenrabt, Gerlach ber Stabtschreiber, Lute Biegler, Meinward Marseberg, Cunrad Rubewig und Berman Schultheiß; ben ist gemelten angegebenen Versonen verordnete und bestalte Landgraff herman ein veinlich Salfgerichte ben anbern Tag bes Monats July zu Cassel uf bem Mardte por ber Munge; bas Gerichte faffen bie von Abel mit Nahmen herman von Gifenbach, Otto Groppe von Gubensperg, Wiebekind von Faldenberg, von Landgraff hermans wegen war Henrich von hundelshausen ber Ankläger, ber hatte zu hören und wehren \*) Johann und Cunyman von Faldenberg. Der Ankläger Henrich von hundelshaufen, ließ vor bem gehegten Gerichte bie angegebene Personen zu breven mablen zu erscheinen beruffen und fordern; aber ba erschien niemands bann Cuns Seheweiß, Werner Geißmar und herman Schulibeiß, bie andern waren abgetreten und gewichen. Sebeweiß, Werner Geißmar und herman Schultheiß borten. daß Benrich von bunbelsbaufen fie und andere Burger anklagte, alf folten fie in Zeit bes Rriege bem Margaraffen zu Meissen bie Stadt Cassel beimlich wollen übergeben und ihren herrn verrathen. Defi wolten sich die bren Versonen verantworten und spraden, sie waren ber Dinge barum sie beflagt unschuldig:

<sup>\*) &</sup>quot;Hörern und Warnern" vergl. Kopp Gerichtsverfass. I. Beil. S. 236. Note h.

ihnen mare auch barum gar nichts bewuft; aber Denrich von hundelshausen, ber Rlager, wolte fie nicht bamit entschuldiget halten, Dieweil fie, wie gebort, angegeben und verleumbt waren; boch wolten fie gnugfame Bürgschaft und caution thun, bas wollte er ihnen wohl gonnen und zu laffen. Alf fie nun fobalb und in ber Gile bie Burgen nicht zu Weg bringen mochten, sprachen bie Gerichtsjundern bif Urtheil, baf alle bie Beflagten, fo jugegen und entwichen waren, bem Landgraffen verfallen; barauff murben bie brey Derfohnen von wegen bes Landgraffen gefänglich eingenommen; ba foldes bie Bürger zu Caffel vernahmen, fprach ber Bürgermeifter, Dieweil bie Beflagten Burger und jum Rechten genugsamb geseffen, folte man fie billig in ber Stadt Verwahrung kommen laffen; also warb ein Recht erkannt, alle Oberkeit zu Caffel ware bes Landgraffen; bemnach murben bie Beflagten in bes Landgraffen Safft genommen, und vom Leben zum Tobt gerichtet; ber Landgraff ließ alle ihre und ber Abgewichenen Güter einnehmen, behielt bie jum beil, gab auch etliche seinen Dienern, alf ben Bovneburgen, Berlipschen, Wolffen und anbern; bavon haben bie fregen Burghofe ihren Anfang genommen.

1393 Nam Graff Johann von Neuen-Capenellenbogen Graff Eberhards von Capenellenbogen Tochter Anna; also kam die Graffschafft gant wieder zusammen; dieser Johann bauete das Schloß Neuen-Capenellenbogen uf dem Rhein \*).

1397 Bu biesen Zeiten hat Landgraff herman zu heffen hauned, bas Schloß, benen von hune abgewonnen.

1400 Dienstag vor Pfingsten ist ber Fiscal von Manns, ber Graf von Walbed und Friederich von hertingshausen mit einer großen Schaar Bolds vor Cassel

<sup>\*)</sup> Fehlt im Ruchenbeder'ichen Abbrud.

genogen, brandten bem Landgraffen zwölf Dorffe aus, und brachen ben Baumgarten hinter bem Schlofe auf.

Eod. anno. Warb Herhog Friederich von Braunschweig durch Graff Reinharden von Walded, Cunyman von Falckenberg mit seinen Reitern, so er bey sich hatte, ben dem Dorff Engelliß nit weit von Frislar erlegt, und (wie Doctor Hedion schreibt) durch Friederich von Hertingshausen zu Todt geschlagen; auch stehet zu Frislar in der Thumbkirchen im Chor eine ausgehangene Tassel, daran stehet geschrieden, daß dies fes Fürsten Ingeweide in dieser Kirchen begraben sey.

In St. Peters Stifft Kirchen zu Friglar ift an einer aufgehangenen Taffel, über bem gemalten Braunschweigischen Wapen eine gemalte Schrifft wie folget:

Nach Christi Geburth vierzehnhundert Jahr, am Pfingst Abend, ward der hochgeborne Fürst herr Friederich Herzog zu Braunschweig und Lünedurg erschlagen; das Ingeweide hier in dieser Kirchen ist begraben, deß Seele ruhe mit Frieden Amen \*). In der Chronica D. Caspar hedion wird gesagt, daß einer von Hertingshausen Herzog Friederich von Braunschweig umbs Leben bracht oder erstochen habe.

Hernog Rudolph von Sachsen sey mit gerütten und gefangen worden, schreibt Albertus Cranz \*).

Eod. anno hat man zu Cassel am Steinwege einen neuen Born gegraben, und als herzog Friederich von Braunschweig durch Cassel beneben dem Born hingeritten und die Arbeiter des Borns mit einem Trindspfennig verehrt, davon haben die Arbeiter den Born den herzogborn genannt \*\*).

1402 Ift Graff henrich von Nassau zu Cassel gestorben und in unser Frauen Bruder Closter in dem Chor bes graben den 5. Sept.

<sup>\*)</sup> Fehlt in Ruchenbeders Abbruck. — \*\*) Fehlt ebenfalls und bezieht sich mahrscheinlich auf ben Brunnen vor bem Hause Nr. 174. \_\_

1404 Ludwig Landgraff zu heffen ließ zu biesen Zeiten im Walbe ein hauß zimmern, und baffelbig bey Nacht uf den Berg nit weit von Wisenhausen mit Gewalt wider die Ebelleute von hanstein ufschlagen, und ward genand ber Ludwigsstein.

Eod. anno ift bie andere und lette Gemahl Land-

graff hermans zu Gubensperg gestorben.

Eod. anno ift bas neue Sauß zu Caffel bie Woge gebauet. \*)

1410 Dienstag nach Letare haben sich Rapser Ludwig und Otto Pfalkgraff ben Rhein, bes Rapsers Sohne, Denrich Derpog zu Braunschweig und Lüneburg, Derman Landgraff zu Gessen und Erich Herpog zu Braunschweig zu Marpurg verbunden, Pabst Gregorium XII. für einen Pabst zu erkennen. \*\*)

Eod. anno hatten die von hirffeld einen Feind, Fris Stupfeler genant; berselbige ritt mit seinen belfefern vor hirffeld, bekam uf dem holze, die Guette genand, zween junge Knaben, Loge Messerschmidt und Gerlach holden, hieben ihnen hande und Füße ab, bingen sie gemartert uff, ritten davon. \*\*

1411 Montag nach ber Creuswochen, wird Fris Stupfeler vor bem Zollersgrunde gefangen und zu hirpfelb an ben Galgen gehangen. \*\*)

1412 War ein Weltsterben, daß man meint, es sepe nur ber britte Theil ber Menschen am Leben blieben; wie solches zu Cassel an St. Martins Kirchen an einem Pfeiler in einem Stein gehauen zu sehen ift.

MC sic trinis cum LVI quoque binis Mundi per gyrum regnans Epidemia totum Grandi de peste pereunt homines tibi certe

<sup>\*)</sup> Bekanntlich unter bem, nunmehr ebenfalls abgebrochenen Rathhanfe am Aliftabter Markt.

<sup>\*\*)</sup> Fehlt in Ruchenbeders Abbrud.

## pars hominum bina penetrant coelestia regna. (MCCCLLVVII = MCCCCXII.)

- 1413 Seynd vor Cassel uf dem Forste Eichenbaume gestanden; denn alß Landgraff Ludwig zu hessen zu diesen Zeiten denen von Cassel etliche privilegia gegeben, sest S. Fürstl. Gnaden, daß der Forst der Stadt Cassel gemeine Weide seyn, und die Eicheln mit S. F. G. Schweinen zu äßen furbehalt.
- 1414 Ift zu Caffel bas Mollnhaufer Thor uf ber Stadt gemeine Kosten erbauet worden.
- 1415 Der Trauselthorn zu Cassel ist zu vieser Zeit uf gemeiner Stadt Kosten auch gebauet; es ist etwan vor der Zeit bei dem Ort, da iso der Teich gemacht ist, vor dem Thor eine Mühl gestanden, derowegen hat es den Namen uf der Trausel Mühlen.
- 1420 Ift Landgraff Ludwig beneben andern Fürsten und herrn wiber bie Böhmen gezogen.
- 1421 Landgraff Ludwig gab zu biesen Beiten ben Sandwerksleuten zu Cassel ihre Zunfftbrieffe.

Das Kaufhaus zu Cassel ward uff Berlege gemeisner Stadt gebaut uff die Frenheit bei dem Thumstift S. Martinsfirche, und ward erstlich mit Stroh gedeckt.

1426 Den 23. July hat Landgraff Ludwig zu Hessen die Maynsischen erlegt, und ihnen abgewonnen vier hunbert gesattelter Pferde ben Engeliß; darüber war Haubtmann ein Graf von Leiningen, den hatte Bischoff Cunrad mit sechs hundert Pferden gen Frislar geschickt, und als der Graff Udenborn und andere Dörffer mit seinen Reutern ausbrante, traff ihn der Landgraff an, und schlug die Maynsischen in die Flucht diß gen Jesberg.

Eod. anno ist Landgraff Ludwig, ben man nandte ben Fürsten bes Friedens, uf Dienstag vor Margreta mit scinen Ebelleuten und Dienern im Weinkeller gevu. Band. weft, ba fenn vergert und burch bie von Caffel bes gablt worben 10 Goldgulden 8 Alb. \*).

1429 Ift Landgraff Ludwig zum heiligen Grab gezogen, der brachte eine guldene Rose von Rom, und ward genandt Princeps pacis, stehet uf der Freyheit in der Kirchen.

1440 Alf an dem Gebau St. Martins Kirchen zu Caffel das Gewölde niedergefallen ist, welches etliche Persohnen in der Kirchen zu Tode geschlagen und viel Leute verlahmet, ist ein Jude, welcher ein Rabbi gewesen, der hat sich lassen tauffen, derwegen ihm Pabst Martinus aus Gnaden ein Brieff gegeben, daß er Ablaß verkaussen mochte; dieser Jude hat geheissen Meister Leonhard von Schweinsurth, war ein Arst Landgraff Ludwigs zu hessen ze. Denselben Meister Leonhard vermochte Landgraff Ludwig, daß er den Ablaß zum Bau gemelter Kirchen kommen ließ, damit Geld gesiele, die Kirche wieder zu erbauen \*\*).

Diese Schrifft ist an bem einen Thorne ber Freyheiter Kirchen in einen Stein gehauen.

Anno Dni. MCCCCXXXX inceptum est praesens opus tempore Domini Hermanni Lindenheim Decani, Petri Hardenberg & Henrici Weingartte Magistrorum Fabricae Ecclesiae hujus.

1441 Ift die große Glode zu Cassel zu dem Altensteder Kirchenthurm gegossen und genand Dsanna; als die Kirche hernachmahls abgebrochen, ist dieselbe Glode uf ben Frenheiter Kirchthurm gehangen, und wird zur Uhr und Sturmgloden gebraucht. Item obgemelte Glode ist strad über gemessen 3½ Elle weit; zu Erfurt ist eine große Glode die hat in die Weite übergemessen 4½ Elle \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Fehlt bei Ruchenbeder und in ber Canbichrift Rr. 3.

<sup>\*\*)</sup> In Ruchenbeders Abbrud unbentlich und entstellt.

<sup>\*\*\*)</sup> Die letzten Worte fehlen in Ruchenbeders Abbruck.

- 1443 Den 4. Tag nach Bonifacil, welcher ist gewesen ber 9. Junius hat ber Landgraff zu heffen sischen lassen in ber Fulda ben ber neuen Michle, und wurden gefangen in einem Zuge sieben hundert neunzig acht Lächse oder Salmen, darzu ein hecht war so gut alß ein Lachs \*).
- 1447 Ift ber Marggraff zu Meissen mit ben Trabanten (waren Böhmen) vor Sust gelegen und ihrer viel todt blieben \*).
- 1448 An St. Marien Magdalenentag zog Landgraff Ludwig von Heffen, Hertog Wilhelm von Braunschweig und sein Sohn, barzu die Städte Braunschweig, Heilgenstadt, Duderstadt, Göttingen, Gesomar und des Bischoffs zu Maynt Freunde vor den Grubenhagen, lag davor vier Wochen und blieb der Grubenhagen ungewonnen.
- 1450 Ift Johann ber lette Graff zu Ziegenhain ohne Leibs-Erben am Tage Balentini gestorben, und die Graffschafft Ziegenhain an das Fürstenthumb Dessen kommen, wiewohl Landgraff Ludwig zuvor mit Berwilligung des Graffen von Ziegenhain Anno 1445 die Graffschafft eingenommen hatte.
- 1451 Um Tage exaltationis crucis haben fich fr. herman hund, Ritter, und henrich von Löwenstein unter einander geschlagen zu Obernmelberich, und ward herr hermann uf ben Tob verwundt, und seyn uf seiner Seiten brey todt blieben, uf henrichs von Löwensteins Seiten viele verwundt, auch wurden von benden Theilen viele gefangen \*).
- 1452 Auf Montag nach Gregory fließ Friederich von Dertingshausen seinen Ohmen Reinhard von Dallwig ben altern aus der Neuenburg \*).

Eod. anno ift ber Beprath awischen Landgraff Den-

<sup>\*)</sup> Rebit in Ruchenbeders Abbrud.

richen und Anna Gräffin zu Capenellenbogen geschehen, und ift ber Sepraih gewesen 36,000 fl.

1453 Starb ber junge Graff Philips von Capenellenbogen por Kaftnacht ben 4ten por Matthia.

Am Tage Arnolphi haben untereinander geschlagen vor Elben herr Werner von Elben, Ritter, und Friederich von bertingshausen, welcher an einem Bein oder Fuß ward verwundt, daß er den Fuß muste ablösen lassen, und ihm seynd auch etliche Diener todt geschlagen worden \*).

- 1454 hat Landgraff Ludwig zu heffen bie Behaufung zu Cassel, so Cunten Seheweiß bes gerichteten Burgers gewesen ift, ben Rogelherrn geben, bie haben ein Closter baraus gemacht, und ist ber Weissen hoff genannt.
- 1458 Ift Landgraff Ludwig zu Bessen zu Spangenberg geftorben.
- 1460 Landgraff Ludwig zu heffen \*\*) bienet um Befoldung mit viel Reisigen dem Pfaltgraffen Friederich wider den Bischoff zu Maynt, schlugen die Mayntischen vor Pedersheim, singen in die 600 Edele, Graffen, Ritter und Knechte, nahmen Pedersheim in und plünderten es .
- 1462 Den 15. July rudte Landgraff Ludwig zu heffen vor die Stadt Hove Geißmar, lagert sich mit seinem Kriegsvold, balb ergab sich die Stadt, denn sie mochte sich vor dem Landgraffen nit ufhalten.
- 1462 hat Landgraff Ludwig zu heffen bas Schloß und Berghaus Schönberg ben Geißmar belagert und gewonnen, baben hat die Stadt Cassel dem Landgrafen zu hülff geschickt 24 Mann zu Roß und 250 zu Fueß.
- 1462 Pfalkgraff Friederich und Landgraff henrich zu heffen haben einen Beerzug fürgenommen wider herthog Ludwig, Graffen zu Veldenz, belagerten den Fleden

<sup>\*)</sup> Rehlt in Ruchenbeders Abbrud.

<sup>\*\*)</sup> D. h. bes Borigen Sohn, welcher mit feinem Bruber Beinrich (f. 1462) bas Land theilen mußte.

Sawbickelheim, haben benselben in Kurpem gewonnen, bie Mauren, Thorne und alle Bestenunge zerbrochen, und taraus gefänglich geführet 60 Reisiger und 100 zu Fueß und alles Geschüß.

1464 Uf Frentag St. Thomastag hat Landgraff Ludwig ju heffen etliche Reifige und Landvold ju Kueß burch ben Baumagrten in bas Schloß beimlich und unversebens in die Stadt Caffel gebracht, in Willen und Meinung die Bürgerschaft zu überfallen und zu'ftraffen; Graff Sans von Sonstein mit seinen Dienern, nahmen zu Cassel alle Thore und Thurme ein; alf nun die Bürger uf diesen Frentag in ber Rirchen maren, und unwehrhafftig aus ber Rirchen gangen find, und wusten von diesem Bornehmen nichts, solle, wie man fagt, ein Bertog von Braunschweig, und andere Berrn so unter ben Reisigen bielten, sich ber unwehrhafftigen und armen Unterthanen erbarmet, und ben Landgraffen gebaten, ben Burgern Gnabe ju erzeigen. Also ift burch Schidung bes allmächtigen Gottes, und der frommen herrn Kurbitt dieser handel ohne Blutvergieffen und Schaben anäbiglich abagngen, und warb biese Zeit und Handlung ber Thomastag genannt; man sagte die Ursache bieses Sandels sen geweft, daß die gemeine Bürger bem Burgermeister und Rath wieberseglich und ungehorsamb fenn wolten; ber bie Ge= meine also verführet und widberspennig gemacht, bat geheissen Amelungf \*).

1465 An St. Margretentag zog Landgraff Ludwig zu Bessen mit großem Bold vor die Liebenaw in Westphalen, zerstört die mit Feuer, und that großen Schaden; auch geschah seinem Bold viel Schadens mit Geschüß. Item waren die Reuter des Landgraffen besselbenmals vor Warburg, und wurden uf bevoen

<sup>\*)</sup> Fehlt in Ruchenbeders Abbrud.

Seiten Leute geschossen und gefangen, und zerbrachen bie Warte vor Warburg, und vertilgten bie Frucht im Kelbe \*).

1465 Gewann Landgraff Ludwig zu heffen helmershausen, die Stadt und das Closter, das hatte er eine fleine Zeit innen, auch hat er erstiegen das Schloß Krudenberg, auswendig helmershausen. Er mochts aber nit behalten, und lag da zu Feldt vierthalb Wochen mit den Bohemen, genandt Trabanten, bei sechs hundert und barüber, ausgescheiden das Landvolck.

1466 ben 4. Augusti umb 2 Uhr Nachmittag zog Landgraff Ludwig mit großem Bold aus Cassel vor ben Krudenberg bas Schloß und Helmarshausen, ba nahm ber Landgraff großen Schaben an seinem Bold, bie ba ertrunden in ber Diemel, und so sonst erschossen worben \*).

Den 9. Augusti a. c. zogen bie Bischöffe von Cölln, Paberborn, und andere mehr, Herrn, Fürsten, Graffen und Ritter in das Land zu heffen, nämlich vor Kerstenhausen, Englis, Arnspach, Gumpett, Udenborn, Zendern, Melderich, Lohne, Wehren, Werckel, Hademar, Jüschen, und die Reuter, genand Hobeleut oder Reisener \*\*), nahmen viel Schaff, Kühe, Pferde und singen auch etliche Mann und Knecht; die Cöllnischen verloren wiederumb drei oder vier Mann zu Pferde, die Meisenbuche singen einen Edelman selb britte.

1466 Gewann Landgraff Ludwig zu heffen ben Schoneberg und hoffgeigmar \*).

Item bauete Landgraff Ludwig zu heffen zu Cassel am Schloß bas große haus, gegen ber Stadt werts, mit einem gewaltigen steinern Fuß, und ein holgern Stodwerd, mit hübschen Spigen und Zinnen gezieret,

<sup>\*)</sup> Fehlt in Ruchenbeders Abbrud. Bergl. 1465 unb 1462.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Zwischensatz finbet fich nur in einigen Sanbichriften.

ift hernach wieber abgebrochen, und von Grund neu an bieselbe Statt ein steinern Sauf gebauet worben.

1468 Auf St. Martens Abend, nahm Landgraff Ludwig ju heffen bas Schloß Buchenaw ein.

1469 Landgraff Ludwig zu heffen satte ben ganten Rath ab, und einen neuen Rath an ihre Statt; Cunte Pflugk ward neuer Burgermeister \*).

Auf Sonnabend vor Walpurgistag, der gewest ist an einen der lette Tag Aprilis, ist geboren der hochsgeborne Fürst und Herr, Herr Wilhelm Landgraff zu Hessen, Graff zu Ziegenhain und Nidda der Jüngere, in dem Zeichen des Schützes.

1469 Am Tage Sebastiani ist der Krieg zwischen Landsgraff Ludwigen zu Gessen und Bischoff Simon von Paderborn zu Corbach vertragen.

In diesem Jahre waren Landgraff Ludwig und Landgraff henrich \*\*) zu hessen einander feind; ba ließ Landgraff Ludwig holen sechshundert Trabanten, die seyn uf St. Benedictus Abend zu Cassel einkommen, und ward in diesem Zwiespalt die Stadt Borken versbrandt durch Landgraff Ludwigen.

In diesem Jahr schlug bas Wetter zu Cassel am Schloß einen steinern Thorn, barin mar etlich Pulver, ber Thorn fiel auf die Brude, und blieben sieben Menschen tobt.

1470 Bu biefen Zeiten hat man uf dem Schloß zu Cassel in ber Kirchen angefangen horas canonicas zu singen, und solte die Kirche ein halb Thum Stifft senn.

Item fenn die von Cassel mit Landgraffen Ludwigen vor Selmarshausen gezogen.

In biefem Jahr umb Pfingften verflogen alle Elftern aus bem Lande umb Friglar, Caffel, Wilbungen,

<sup>\*)</sup> Der lette Sat fehlt bei Ruchenbeder.

<sup>\*\*)</sup> Bei Kuchenbeder irrthumlich "hermann". Bergl. übrigens wegen eines, hier eingeschlichenen Irrthums v. Rommel's Geich. v. Heffen, Theil III. Anmert., S. 21 unten.

blieben aus biß auf Nativitatis Mariae, ba kamen sie wieber an einer großen Schaar gestogen, über bem Dorff Thorle, biß warb zu Frislar uf ber Mauren gesehen \*).

In diesem Jahr erhub sich zu Cassel ein Sterben ber Pestilents, und wehrte wohl zwey Jahr, und ward

bieselbige Zeit ein Landsterben.

1471 Ift Landgraff Ludwig zu heffen gestorben zu Reischenbach.

Item ftarb Frau Agnese, geborne Landgräffin ju Beffen, Bertogin ju Braunschweig, marb ju Caffel in St. Martins Kirche in bem Chor begraben.

In biesem Jahr hat die Stadt Wolffhagen Müng von Silber lassen schlagen, die hat man Woffhainische genand.

- 1472 Ift Friedewald, bas Schloß, durch Landgraf heinrichen, ben man nannte ben Landgrafen an der Loine, von Grund auf umgebaut \*).
- 1472 Uf St. Thomastag ward die Fulda so flutig und groß, daß sie in der neuen Stadt zu Cassel an die Rost des Kirchhoffs und die Treppen an dem Rathhauß gangen ist; vor Reindolts Hause bie dem Borne fuhr man mit Schissen \*).
- 1472 Seind zu Erfurt zwei tausend Säuser verbrannt, ben 19. Juny \*).
- 1473 Bard Landgraff hermann zu heffen von bem Capitel zu Cölln erwehlt zu einem Vorstender des Stiffts Cölln, wider Bischoff Ruprecht den Pfalkgraffen.
- 1474 Uf ben Pfingst Abend rante der Graff von Schwartsberg, alß ein Saubtman des Landgraffen zu Sessen vor die Stadt Voldmarschen, und nahm den Voldmarschern an die zweitausend Schaffe und hundert achtzig Kübe \*).

<sup>\*)</sup> Fehlt bei Ruchenbeder.

In biesem Jahr ift Landgraff herman zu heffen, als ein Obrifter Saubtmann bes Rriegsvolds, in Neuß ber Stadt gelegen, ju ber Zeit alg ber Bertog Carl von Burgund die Stadt Neuß von beswegen, dieweil bie Thumbberrn ju Colln ihren Bischoff Ruprecht nicht langer wolten zu einem Bischoff haben, belagert [ein ganges Jahr weniger feche Wochen] \*), Frentage nach S. Jacobi, an ein ganzes Jahr, big Ranser Friederich bes Namens ber Dritte mit einem gewaltigen Beer zu Rog und ju Rug tam, bie Stadt entfaste und ben Herzog abtrieb; ba hat fich gemelter Landgraff in ber Besatung so fürftlich ritterlich wohlgehalten, bag er ju einem Ergbischoff ju Colln erwehlt worden ift, bat auch in ber Belagerung mit seinem Kriegsvolk große Gefahr von Schießen und Stürmen', Sunger auch Rummer erlitten und find in News zwölff heffische Ebelleute tobt blieben, mit Namen:

Theyl von Kaldenberg. Dieterich von Elben. Göra von Griffte. Johann von Eschwege. Strebe Rak.

Hartting von Urff. Clauf Trotte von Sult. Dieterich Scheurenschloß. Friederich Scheurenschloß. Johann Bleiber. Abolph von Biebenfeld.

Spiegel ber ftola Meichsener. Reußer Bürger und Solbener fenn tobt blieben 700. Item 11 Beibspersonen; umb Brennholz willen fenn abgebrochen 300 Säufer und Scheuren, über bas Rind= vieh haben sie gessen 350 Pferde; mehr ist ufgangen an Wein 700 Auber, an Bier 1000 Ohm aus Rorn und Gerften gebrauet, an Korn 12,000 Malter, an Honig 500 Tonnen, an Geldt 24,000 Gulden und wird ber Neußer Schabe in Summa gerechnet bis in bie 150,000 fl. \*\*).

<sup>\*)</sup> Diese sechs Worte find wahrscheinlich von einem späteren Abschreiber eingeschoben, wogegen die folgenden steben bei Kuchenbecker fehlen. \*\*) Hiernach find bie jum Theil unrichtigen Zahlen bei Ruchenbeder au berichtigen.

Ruprecht, Bischoff zu Cölln, geborner Pfalbgraffe, von welchem die Reußer Behebe ihren Anfang gehabt, ist mit Bissen und Willen Landgraffen Denrichs zu Dessen durch einen reisigen Knecht R. Buchenhawer und seine Zugeordneten uf dem Hartmans Robe niedergelegt, gen Blandenstein in Dessen geführet, und baselbst gefänglich behalten, bis er ist anno domini 1478 gestorden; sein Ingeweid liegt nit weit von gebachtem Schloß Blandenstein begraden unter einem Lindendaum, der Leichnam ist nach Bonn geführt, und da beneben dem Kirchhoss bestattet; der Landgraff hat obgemeltem Knecht R. Buchenawer etlich Geld und Frucht, auch das Schultheißenambt zu Oriedorff ihm sein Lebetage gnädiglich geben.

Ist Bischoff Ruprecht ein gebohrner Pfalkgraff, zu Blandenstein gestorben; siant dies ejus pauci et episcopatum ejus accipiat alter, Psalm 108. Hierin ift begriffen die Jahrzahl ba ber Bischoff gestorben: 1478.

1475 Donnerstag nach Oftern ist bie Stadt Frandenberg bis uf 40 Sause und Scheuren gang ausgebrandt.

1476 Zogen bie von Cassel und alles Landvolck uf St. Siemonis und Judae Tag vor Volkmarschen und erten ober ackerten alle Saat und Wiesen umb \*).

1477 Den andern Tag nach Panthaleonis Tag ift Laubgraff Penrich zu heffen vor Boldmarschen gezogen, brei Boschen zween Tage bavor gelegen, mit Feuer in die Stadt geschossen, bavon bennahe ein Drittheil der Stadt verbrandt, barnach haben sie sich dem Landsgraffen ergeben \*).

Umb Lamberti nahmen sie das Bieh vor Barburg, und die Lippischen holten wieder vor der Drentelnburg 400 Stud Biebes \*).

Uf Sontag nach Francisci herr Werner von han-

<sup>\*)</sup> Fehlt bei Ruchenbeder.

stein, hank von Stockhausen und Burckard von Pappenheim hatten acht oder neunhundert Mann zu Roß und Fueß, zogen in das Stisst Paderborn, nahmen da von Warburg, Borckholz, Brackel, Borntreicht, in die 12,000 Stück Viehes 50 Pferde und 10 Mann gefangen \*).

1478 Ift Notenberg die Stadt die Helft abgebrandt, darzu das wohlgebauete Schloß, und Frau Mechtildt, die Landgräffin zu heffen, nahm ihre zween Söhne, beyde Wilhelm genant, an ihre hände, ging aus dem Schloß und mußte den Schaden mit Schwerzen ansehen. Dies Feur hat ein junger Gesell angelegt eines Weißpsennigs halben, dem hatte ihm einer angewonnen. Er ward verbrannt \*\*).

1479 Uf S. Francisci Tag ward Wißenhausen an vier Enben brennend und erbrandten 225 Sauser \*\*\*).

Alf Landgraff henrich ju heffen Landgraffen Wilhelm des Altern und Landgraffen Wilhelm des Mittlern, seines Brubers unmundigen Göhnen, Bormunder war, bat fich zugetragen, bag im Stifft hilbesbeim Beningk von Sause von ben Cavitelsberrn und ber Stadt hilbesheim jum Bischoff erwehlet. Ritterschafft wolte in biese Wahl nicht willigen, hatten gern Landgraff Herman zu Beffen, Thumbherrn zu Colln gehabt, baraus Rrieg und Uneinigkeit im Stifft Sildesheim entstund und bekamen bie von ber Ritterschafft auf ihre Seiten Bertog Wilhelm von Braunschweig, ber erlangte ben Landgraff Benrich, bag ex ihm seinen Marschald Johann Schenden mit etlichem Bessischen Landvold zu Rog und Fueg wider ben Bischoff zu Silbesheim zu Gulffe schidte; und alf bie aus bem Stifft bilbesbeim wieder anbeim gieben, und

<sup>\*)</sup> Fehlt bei Ruchenbeder.

<sup>\*\*)</sup> Die zwei letten Gate ebenfalls.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch biefe Nachricht fehlt bafelbft.

ihren Weg neben Eimbed vorgenommen, fennb bie von Eimbed ausgezogen, willens bie Beffen ju fcblagen und fangen, nahmen auch Stricke mit fich, bamit bie gefangenen Deffen zu binden; aber es hat fich bas Spiel gewandt, alf bie Beffen und Eimbeder ben Mitwochen nach bem Sonntage Cantate an ben Pfeilebeden anfammen tommen, bat Gott ben Beffen ben Siea as geben, bag fie ber Ginbeder big in bie fünfbunbert erschlagen, sechsbundert gefangen, und mit ihren eige nen Striden gebunden und ihrem Panier ju Caffel ingeführt, alle Gefängnus, bargu ben Frenheiter bagumahl muften Beinkeller, mit ben Gefangenen erfüllet, und auch ber Gefangenen eines Theils gen Gubensperg ufe Schlof gefänglich gelegt. Das Panier, ein weiß Roß im roten Kelbe, wird zu Cassel in ber 211tensteber Bruderfirchen an einem Pfeiler ufgehangt ge sehen. Also strafft fie Gott in ihrem Uebermut, benn unterbeg fie fich jum Auszug und Streit geruft madten, fauff einer bem anbern verächtlich vier ober fünf Beffen zu, und nahmen Stride mit ihnen, wie ge melbt, fie bamit zu binben, welches ihnen felbft zu Schand, Schaben und Spott gereichte.

1479 Auf ben Tag Panthaleonis ift Philips, ber lette Graff zu Capenellenbogen, zu Rheinfels gestorben und gen Erbach in bem Closter begraben; bamahls ist bie Graffschafft Capenellenbogen an bas Fürstenthumb hessen kommen, mit Graffen Philipsen von Capenellenbogen Tochter genant Anna, die war ein ehlich Gemahl Landgraffen henrichs zu hessen.

1480 Montags Balentini ift Johannes Schwerdtfeger, ein ansehnlicher Mann zu Cassel, an Galgen gehengt, er hatte etliche Schlüssel gehabt, damit man viele Schlosse schließen konte, braucht er zu seinem Stehlen, die wurs ben aufs Rathauß an eine Säule genagelt \*).

<sup>\*)</sup> Fehlt bei Ruchenbeder.

In biesem Jahr ist ein Wolkenborst, Freytags nach Urbani, bey Immenhausen am Reinhardswald gefallen, hat das Wasser einen großen Theil an der Stadtmauren zu Immenhausen niedergeworssen, denn es war eine Bütte in die unterste Wasserpforte kommen, hat sich das Loch verstopsst. Dieß Wasser hat zu Grebenstein auch ein Stück Mauren umbgebrochen, Vieh und Leute verderbt \*).

1481 Mitwochens nach Lucia wohnte ein Burger zu Caffel uff bem Markte, genand Brandhang, ber batte fein Weib in Berbacht, bag fie mit bem Schulmeifter uff ber alten Stadt bublte, und bie ehliche Treu brechen follt; ber Chmann nahm fich an, er wolte feinen Geschäfften nach ein Tag ober zwenen aus ber Stadt mandern, aber verbarg fich in seinem Sause, ber Schulmeister und bas Weib meinten, ber Cheman mare nit im Saufe, legten fich ju Bett, ber Cheman kombt in bie Rammer, findet ben Schulmeifter ben feinem Weibe, greifft ihn mit Born und wehrhafftiger Sand an, gab ihm acht Wunden und ein Stich, boch ging ber Schulmeifter also ichwerlich verwundt uff die Schule, legt fich und ftarb von Stund an; ber Cheman ift biefer Entleibung halber nit flüchtig worben, auch berwegen nicht mit peinlichem Recht von ber Oberfeit vorgenommen \*).

1483 Bauct herr Johann Stein, Cantlar zu heffen und Canonicus St. Martins Kirchen zu Cassel; bas schöne holzerne hauß oben ben bem Kirchenthurm, und ward genant bie Decheney, haben ito bie von ber Malspurg \*\*).

In diesem Jahr ward Elisabeth Pfalggräffin gebosren, und folgends Landgraff. Wilhelmen bem Jungern vermählt.

Sennt zu Marpurg bis in bie brittehalbtausent Menschen an ber Pestilent gestorben.

<sup>\*)</sup> Fehlt bei Ruchenbeder. \*\*) Bon welchen es nachmals gur Superintenbenten-Bohnung wieber angelauft worben ift.

Bu bieser Zeit hat man uf ber Freyheit gu Cassel bas Dach an bem Glodenthorne abgebrochen, und ben Thorn höher gebauet, biß an ben untersten Umgang Des Thorns.

Hoc anno ift Landgraff Benrich gu Deffen gu Marburg gestorben \*\*).

In diesem Jahr umb Michaelistag bist uf Beynachten, fand man zu Cassel uf alle Freytage sehr viel junger Sechte am Fischstein seil, so viel Secht gab bie Fulba, und bas Jahr bavor hatte bie Fulba viel Barben \*\*).

1485 Umb Bartholomai ließ Landgraff Bilhelm etliche Ställe und Saufer zu Caffel vor dem Schloß abbrechen, man fand einen Reller ben niemand wufte, bie erften zween Manner, fo hinein fliegen, erflicten und ftorben.

1488 Den 6. Januarit ift ber weitberuhmt Poet Cobanus Seffus geboren, zu Bodenborff, ben bem Frandenberg gelegen \*\*).

1489 Wilhelm ber altere Landgraff zu heffen, tagte und fatte an einen Tag ben Stadten Cassel, Grebenstein, Immenhausen und Zierenberg ben bem Monchhoff ben Cassel, begehrte von ihnen eine Schatung, aber sie wollten bie zu geben nicht willigen, und gaben ihm sonst eine Verehrung.

Eod. anno bauete Landgraff Wilhelm ben neuen Saal zu Marpurg.

Eod. auno tertio die post omn. sanct. an **Mechtilo** Herzogin zu Gülich vermählet.

1490 Bu Caffel erhob fich ein großer Uflauff von ber Burgerichafft, also bag bie Burger bie Soffbiener \*\*\* wolten schlagen, barumb bag bie Soffbiener zween Burger, einer genand Johannes Schacht, ber ander Clauß

<sup>\*)</sup> Ruchenbeder hat irrthumlich "Eingang".

<sup>\*\*)</sup> Fehlt bafelbft.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Ruchenbeder irrthumlich "Sofbamen".

Naße, des Abends vor der Fuldabrüden muthwilliger Weise gehauen und geschlagen hatten; da ist Landgraff Wilhelm allein uf das Pferdemardt unter die Bürgersschafft geritten, und so viel mit ihnen gehandelt, daß sie gestillet und zufrieden wurden.

1491 Umb Fabiani und Sebastiani ist die gange Woche aus zu Cassel kein Brod gebacken, auch in umliegenben Städten und Dörffern großer Mangel an Brodt gewesen, dieweil man Frosts halber nit hat mahlen können, und muste das Bold Korn sieden, und das essen, wie man Erbsen isset \*).

E. a. hat am Burgwald ein hirfch 68 Schuh lang einen Sprung gethan. Landgraff Wilhelm junior ... \*\*).

Eod. anno reisete Landgraff Wilkelm der ältere zu Bessen gen Jerusalem zum heiligen Grabe, von Jerusalem gen Rom, da ward er von dem Pabst Innoscentio mit einem herrlichen Schwerd in einer silbernen verguldeten Scheide verehrt, uff der Klingen des Schwerds war mit vergüldeten Buchstaden und lateinischer Sprache geest, Innocentius Cido, ein Genueser, oberster Priester im Jahr unsers Heils 1490. Schau dis Schwerd zur Vertheidigung des wahren christlichen Glaubens (Innocentius Cido genuensis pontifex maximus anno salutis MCCCCLXXXX. Ecce gladius ad desensionem sidei verae catholicae).

E. a. Uf ber Brüder Ablaß Markt zu Caffel war ein frembber Mann zum Markte, ber kauffte ein Pferd, hat einen Beutel am Halfe, baraus langte er Goldgulben bas Pferd zu bezahlen; diß sahen zween Gestellen, sprachen zu ihm, sie hätten hübsche Pferde zu verkauffen, die solt er besehen, gingen also mit ihm hinter die Stadtmaure da niemand wohnete, und

<sup>\*)</sup> Fehlt bei Ruchenbeder.

<sup>\*\*)</sup> Desgleichen. Die Rachricht ift ludenhaft und unverftanblich, vielleicht foll es beißen: vor Landgraf 2c.

alß sie baselbst zu ihrem Borhaben statt funden, schlugen sie bem guten Mann einen Mantel umb ben Kopsi, und nahmen ihm seinen Sedel mit dem Gelde vom Halse, ber Mann schrie und rieff, das Geschrep horten des Henders Anechte in der Schinderen \*), tommen bem Beraubten zu helssen; die Reuber liessen davon, diese Handlung kombt vor die Obrigkeit, trackteten den Raubern nach und bekamen sie; diese bekandten noch auf sieben ihrer Mitgesellen, die wurden auch gesangen, also daß dieser Gesellen neun wurden, die sührte man unter den Weinderg dei dem fernen Spittal \*\*), und schlug ihnen die Köpsse ab \*\*\*).

1491 Uf St. Jacobitag war ein ungestümer Wind, bas Wetter ober Wind nahm einen Jungen uf dem Felde von einem Pferde, führte ihn in die Lufft über zwansig Acer lang; auch führte der Wind bey der Lichtenaw einen Galgen aus der Erden mit zwey Dieben, wohl drey Armbrostschoße lang; ein Dieb blieb am Galgen, der andere war hinweg, daß kein Mensch wissen mocht, wohin er kommen war \*\*\*).

1492 Nam Landgraff Wilhelm junior die herrschafft Epftein ein uf St. Bartholomai Abend, so er kaufft in selben Jahre. Item nahm Elisabeth Pfalkgraffen Philipsen Tochter \*\*\*).

Eod. anno hat man bem Bieh bas Strohfutter auf Stöde gehadet, bavon wirds noch Gehade ober Gepide genennt, und seynd zu biesen Zeiten bie Strohfchneibeladen erfunden und gemacht worden \*\*\*).

1493 Auf Walpurgis fiel ein großer Schnee, barnach uf St. Wilbrobi war über Cassel ein groß Wetter, bas 30g sich nach bem Wolfsbagen, schlug zum Wolfsbagen

<sup>\*)</sup> In ber Schinders- ober richtiger Langichentel-Gaffe, an beren Enbe ber Scharfrichter wohnte.

<sup>\*\*)</sup> Feren- ober Frauen-Spital, bei ber Hederswiesen.

<sup>\*\*\*)</sup> Fehlt bei Ruchenbeder; bie Radricht über Spftein auch in ber Sbichr. 3.

in ben Rirchthorn, verbrante alles Holywerd und bie Gloden \*).

1494 Auf Sontag Invocavit ftarb Anna Comitissa von Capen-ellenbogen, princ. Hassiae anno ætatis suæ 504 Jahr.

- 1495 Erhub sich zu Cassel ein Pestilentsterben umb Margaretae, und storben etwa bes Tages 4, 6, 8, 10, auch wohl zwölf Menschen, wehrete in die anderthalb Jahr, und ward geachtet, es waren in die zwölfhundert Menschen gestorben.
- 1496 Ift die Ane das Wasser so groß worben, daß es das Anaberger Porthauß niedergeworffen, gerissen und hinweg geführet hat \*).
- 1497 hat Landgraff Wilhelm ber Mittlere mit Jolanda, einer herpogin von Lottringen, hof gehalten.
- 1498 In diesem Jahr halff Landgraff Wilhelm an der Lopne bem Bischoff zu Trier die Stadt Bopparten gewinnen.
- 1499 Wurden hertzog Cherich von Braunschweig und Landsgraff Wilhelm an der Lopne, Landgraffen Wilhelmen des Mittlern Feind, aber richtete nichts aus; zu diesen Zeiten zog Landgraff Wilhelm der Mittlere hertzog Cherichen in sein Land uf die Rothebane, der Marggraff zu Anspach schiefte Landgraff Wilhelmen dem Mittlern die Buntröcke zu hülffe, waren schwart und weiß gekleidet.
- 1499 Bog Landgraff Wilhelm ber Mittlere mit seinen Landsaffen vor Abelepschen, plünderten etliche Dörffer und stach die Fischteiche ab. Bald darnach wurden etliche Säuser zu Sandershausen ben Cassel verbrandt, und ward gesagt, es solten die von Abelepschen solch Keur angelegt haben.

1500 Den 12. Februar ftarb Landgraff Wilhelm junior uf

<sup>\*)</sup> Fehlt im Ruchenbeder'ichen Abbrud.

ber Jagb jum Rauschenberge aetatis 28½ fiel unb fturpt mit einem Pferbe, baß ihm bas Eingeweibe jum Bauch heraus ging \*).

1502 Am Tage Severi ift Reinmundus, ein Cardinal und Legat von Rom, mit 70 Pferden und seinem Ablaß gen Cassel kommen, Landgraff Wilhelm zu hessen ift ihm aus Cassel entgegen geritten und hat ihn mit großer Herrligkeit entpfangen und ingeführt.

1500 Sat Wilhelm ber Mittlere zur Che genommen Unna, Bertogin zu Medlenburg, bie gebar uf bem Schloß

Rheinfelß Magbalenen, bie ftarb jung.

1502 \*\*) hat Landgraff Wilhelm ber Mittler erstmals zu Cassel Gulden Groschen, die man Thaler nennt, münten lassen, und wieget ein Stüd 2 Loth, halt die March 15 Loth seins Silbers, und stehet uf einer Seiten des Gulden Groschen St. Elisabethen Bildnuß, uf der andern Sciten der hessische Löwe.

1502 Das große steinern Sauß im Schloß zu Cassel, gegen ber Fulda, ward zu biesen Zeiten burch Landgraff Wilhelm ben Mittlern zu bauen angefangen.

In biesem Jahr hat Landgraff Wilhelm der Mittlere seine Kirche in dem Schloß zu Cassel lassen kleiner machen, also daß der Chor zu einer Capellen wors den ist.

1504 Landgraff Wilhelm ber Mittlere zog mit Heerestrafft uf Erfordern Kapsers Maximiliani wider Pfalkgraffen Ludwig am Rhein, alß der in des Raysers Acht war, und vom Kapser und Ständen des Reichs überzogen; der Landgraff that in der Pfalk großen Schaden mit Brennen, erobert in diesem Zug Umbstadt, das Schloß, Bickenbach und Homberg vor der Höhe, und ward

<sup>\*)</sup> Der Soluß fehlt bei Kuchenbecker.

<sup>\*\*)</sup> Der Abbrud bei Ruchenbeder fett biefe Rachricht jum Jahr 1503. Bergl. fibrigens 1506.

vom Kanser Maximiliano mit bem gulben Boll begabt vndt begnabett; in biesem Jahr belagert er auch Lube \*).

- 1504 Die Briccii intra 4 & 5 hora mane natus Landgraff Philips zu Marpurg uf dem Schloß, und nicht zu Rheinfels ut quidam volunt.
- 1506 Landgraff Wilhelm der Mittlere hat in diesem Jahr zu Cassel erstmals Rheinische Goldgulden müngen lassen, stehet uf einer Seiten St. Elisabethen Bildnuß, uf der andern Seiten das Dessische Wapen, und seynd vorhin von keinem Fürsten zu Dessen Goldgulden gemüngt worden \*\*).
- 1506 Wuchs alle Frucht überfluffig, warb aber von ben Raupen abgefressen \*\*\*).
- 1508 hat Landgraff Wilhelm bas Schloß Zapffenburg zu bauen und zu erneuern angefangen am steinern hauß, baran bie zwey Bollwerd \*\*\*).
- 1509 Ift gestorben Landgraff Wilhelm ber Mittlere ben ersten Tag July.
- 1509 Sat die Stadt Caffel bie gewölbete fteinern Brude über die Fulva zu bauen angefangen t).
- 1510 Bauet Frau Anna, Reinhards von Boyneburg zu Bischhausen hausfrau, zu Cassel in ber hepergassen ein schön Hauß mit einem steinern Fuß, diß hauß hat Landgraff Philips zu Gessen im Jahr 1526 von Reinhard von Boyneburg bekommen und zur Canteley verordnet ††).
- 1511 Bogen bie Regenten bes Fürstenthumbe heffen mit vielem Bold jum Rrieg geruftet vor homberg und

<sup>\*)</sup> Der lette Sat fehlt bei Ruchenbeder.

<sup>\*\*)</sup> Desgleichen. S. fibrigens 1502 und bie Anmertung bagu.

<sup>\*\*\*)</sup> Fehlt in Ruchenbeders Abbrud.

<sup>†)</sup> Siehe 1512.

<sup>††)</sup> Bo jest ber Marftall ftebt.

Tresta, namen bie pro Stadte mit Gewalt ein, fraffeten fie und sichzehnbundert Gulden, barumb baß fie fich ihnen wiedersagen, und wollen Landgruff Milhelm ber altere, ber bann nicht wohl bei Sinnen war, seine villich im Fürstenthum regieren \*).

1512 Gaben bie Clouerjungfrauen jum Ancherg bas große fteinerne Saus in felbigem Clouer uf ihren Rouen und Darlegen gebauer \*\*).

In tiefem Jahr ift tie fteinerne Brude ju Caffel über tie Fulta uf gemeiner Statt Berleg unt Roften andzebauer unt bereitt werten; verbin ift eine holzerne Brude auf fteinern Pfellen bageftanten, tie war mit einem Ziegeltache vor Better unt Regen gerecht; unt hat man an tiefer Bruden bif in bas vierte Jahr gebauer \*\*\*).

- 1513 3ft tie Soule unt Orfferbauf uf ben Altenfiedere Kirchbeff, ba man es nun uf bem Play ?) neunet, burd bie von Caffel neu gebauer werten.
- 1514 3fi ju Caffel ein greifer Lag gebalten zwiichen ben herpegen ju Sachien, alf verertneten Berminder Landsgraff Philipien ju heffen, fambt ben Regenen bes Fürfienthumbs heffen an einem, und Frauen Annen geberene herpegen von Medlenburg, Landgraffin ju heffen, Landgraff Philipien Munter andern Theile; bie Landgraffu wolte neben überm Sehne mit erlichen

Der Abritad bei Andenbeiter berichtig ben Sinn bieber Andericht beiter. beit für ben benögneben, bem beiter millich bie Angieums gegebrungen weiser, nicht bilden annehmen weiten, weit er nicht wert bei Statum geweien.

Pas má venamen öréánte ari ter Kratien má ten gurjan Eriementege: ter tempem más ten fleinen Meikanhage ið eili turá tempa. Böltein IV. 1568 enneter sen temparága, etc. teá plaján imprimus.

<sup>🖦</sup> De leşi Siş ûli de Kránikân.

t) des Municipality, ne des Pinniens fielt.

von ber Ritterschafft und andern im Kürstenthumb zu Beffen, bas Regiment haben, bas wolten bie Bergoge au Sachsen und Regenten nicht zulassen; aber bie Landgräffin batte von ber Ritterschafft und Städten ben großen Bufall, Die Bürgerschafft zu Caffel lieffen mit ihren Wehren ber Tage einen ufe Mardt zusammen; ber Rath zu Caffel hielts mit ben Regenten, fo bieltens bie gemeinen Bürger (Die burch egliche wieder= setliche Bürger babin beredt waren) mit ber Land= gräffin, und nahmen ju fich alle Schluffel ju ben Thoren und Thurmen; Bergog Friederich Churfürft, Bergog Georg und Bergog Bang zu Sachsen maren zu Cassel im Schloße, als die diese Ufruhr vernommen, zogen sie bes andern Tages in ihre Lande, und bamit ben Regenten nichts mit Gewalt wiberführe, ritten bie Regenten mit ihnen hinweg; auch jog Jacob Schrends eisen, ber alte Burgemeister zu Cassel mit ihnen, ba nahm bie Landgräffin mit ihrem Unhang bas Fürftenthumb zu Beffen in, und regierte bas Land ein Beits lang, als aber Landgraff Philips hernachmals bas Regiment annahm und erfahren hatte, wie die Alten und Neuen Sauß gehalten hetten, fordert er bie alten Regenten, mas beren nur am Leben mar, wieber an ben Soff, und gab ihnen bie höchsten und besten Umbter.

- 1515 Starb Landgraff Wilhelm ber ältere zu Cassel ben 8. Febr.
- 1515 Seynd uf St. Martinsstifft zu Cassel brey Doctor Canoniken gewest, D. Henrich Rulandt, D. Johann Bruhan, und D. Rauße, auch brei Magister M. Johann Merckell, M. Johann Walter und M. Baum \*).
- 1517 Brandts zu Grebenftein in ber Palmwochen. 3tem

<sup>\*)</sup> Fehlt im Ruchenbeder'ichen Abbrud.

ift zu Cassel ein Sterben ber Pestilenz gewest, hat gewehrt von Jacobi bif in bie Fastnacht .

1518 hat einer von Abel aus ber Pfalt, genant Frang von Sidingen, Landgraff Philipfen zu heffen in seiner fürstlichen Gnaden Kindstagen, und ehe sein f. In. zum Regiment kommen, unbillig und muthwilliger Weise überzogen, daß sich die Landschafft mit dem von Sidingen vertragen und zwanzig tausend Gulden zu geben verpflichten mussen.

1519 Sat Landgraff Philips zu heffen bas angefangene, erneuerte Schloß Zapffenburgt vollends aus zu banen,

fonberlich mas von Sölferbauen fenn \*).

1519 war ein Münch ju Belmershausen, genant Bert Johann Rlaute, mehr ein Weltmensche bann geiftlich, ging mit Schwarpfünsten und Schapfuchen umb; nun war zu Caffel ein Schneiber, genant Frit Schwabe, ber pflegte bes Jahre etliche mal gen Belmershaufen zu ziehen, bem Abt und München gu arbeiten, ber fagte bem herrn Johann Rlaute, er wufte zu Caffel einen Reller, barin folte ein guter Schat vergraben liegen; ber Munch zeucht mit bem Schneiber gen Cassel, ber Schneiber erwarb und etlanat von bem, bes ber Reller eigen mar, baf fie ben Schat fuchen möchten; eines Abende ging ber Schneis ber und Monch in ben Reller, ben Schat ju langen, ber Mond macht einen Rreis und las aus einem Buche, mas zu ben Dingen gehört; bald fombt ein großer schmarger Ziegenbod, laufft bie unterfte Rellerthur uff, bie Lichter gingen aus, bem Monch ftedt er ein Tonnen an ben Salf, bem Schneiber warff er einen Büchersad an ben Salf, handelt mit ihnen, baß fie faum mit bem Leben barvon famen \*).

1519 Alf Landgraff Philips zu heffen fechezehn Jahr alt

<sup>\*)</sup> Fehlt im Abbrud bei Ruchenbeder.

war, hat seine fürftliche Gnabe, mit gnäbigfter Bers willigung Kayser Maximiliani, bie Regierung im Fürsstenthum hessen angenommen.

- 1519 Montags nach Bonifacy, umb 4 Uhr nach Mittage, ist um Merrhausen ein Regen und Donnerwetter ingefallen, und alß das vergangen, ist umb 10 Uhr wieder ein Wetter kommen, hat die Mauren zu Merrhausen 9 Ruthen lang gebrochen, 800 Stück Viehes ertrenkt und die in die 2000 Gulden Schaden gethan an Vieh, Frucht und Gebäuen \*).
- 1519 Führt Herkog henrich und herkog Erich zu Braunschweig Arieg wider ben herkog von Lüneburgk und Bischoff zu Hilbesheim, da schiekte Landgraff Philips zu hessen herkog henrichen und herkog Erichen eine statliche hülffe von Reisigen und Fußvolk, geschah eine Schlacht uf der Lüneburger heyde, uf den Abend Petri und Pauli, da blieben viele todt, herkog Erich und herkog Wilhelm, herkog henrichs Bruder, wurben gefangen, herkog Erich ward umb eine Summa Geldes geschäpt, und herkog Wilhelm etlicht Jahre zu hildesheim gefänglich behalten.
- 1521 Den 20. July umb ein Uhr nach Mittag, ging zu Cassel nahe bei dem Molhäuser Thore ein Feuer in einem Hauße an, und alß es zu dieser Zeit fast heiß und durr war, auch im Broile \*\*) der mehreste Theil Häuser mit Stroh gedeckt, verbranten in die dreyhundert Baue, ehe es des Abends sieben Uhr geschlagen hatte; dieser Brand hatte seinen Ansang von einem Weibe, die war mit einem Strohwisch in den Keller gangen, warf den Strohwisch in die Mistenstatt \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Fehlt bei Ruchenbeder.

<sup>\*\*)</sup> D. i. ber Stabttheil unter ber Freiheit, und vom Briut nach bem Molhäufer ober Möllerthore ju.

<sup>\*\*\*)</sup> Der letzte Satz fehlt bei Ruchenbecker.

- 1521 Den 10. \*) July ist bie Stadt Lichtenau bif in bie belffte ausgebrandt \*\*).
- 1521 Zerbrach die Fulda zu Cassel den großen mittelsten Pfeiler an der Fulda Brücken, barauf war eine hübsche steinerne gewöldte Capell gebauet, die siel halb in die Fulda, und mußte die Stadt den Pseiler mit großen Unkosten wieder bauen.
- 1521 Sat herr Johann Rirchhain \*\*\*), Pfarrherr in ber neuen Stadt zu Cassel, erstmals teutsche Mege gehalten; ist gestorben anno 1572.
- 1522 Im herbst als Franz von Sidingen ben Bischoff von Trier mit heeres Krast überzogen, rüstett sich Landsgraff Philips zu hessen mit seiner Ritter und Landsschafft, auch frembbem Kriegsvolcke, entsetze ben Bischoff zu Trier, daß Franz von Sidingen aus dem Stifft weichen muste; da zog der Bischoff von Trier, und der Landgraff mit ihrem Kriegsvolcke vor Kronsbergk und Salnmünster, die wurden geschossen und gewonnen; darum daß die von Cronbergk und die von Hutten Franz von Sidingen geherberget, ufgehalten und ihm hülffe gethan.

1523 Philips Landgraff zu Hessen hat in diesen Jahren angefangen den Bau des Walles umb das Schloß Cassell.

In biesem Jahre vor Weinachten ift abermahls zur Lichtenau ein Feuer und Brand angangen, und sein breißig sechs Hause und Scheuren verbrandt \*\*).

1523 Umb biefe Zeit ber Oftern haben sich ber Pfaltsgraff, Bischoff von Trier und Landgraff Philips zu heffen mit Reutern und Knechten gerüstet, und zogen Franzen von Sidingen (ber in vergangenen Jahren ben Landgraffen und Bischoff von Trier betriegt) vor

<sup>\*)</sup> Alias 30.

<sup>\*\*)</sup> Fehlt im Abbrud bei Ruchenbeder.

<sup>\*\*\*)</sup> Johannes Eccardi Kirchhaynensis.

sein Schloß Nanstul, lagerten sich und schossen bas Dauß gewaltiglich; von diesem Schießen ist Franz von Sidingen beschädiget, daß er keinen Trost mehr hatte, und übergab den Chur= und Kürsten das Schloß, ist auch desselbsigen Tages gestorben; die Kürsten haben ihn an seinem Bett, ehe dann er gestorben ist, alle drey angesprochen, darnach sein sie Kürsten mit ihrem Kriegsvolck vor ein vest Schloß gezogen, genant Eberburg, das war auch Franz von Sickingen, dasselsbige auch geschossen, daß es diesenigen, mit denen es besatt war, ausgeben mußten; darnach zogen die Fürsten in das Westerich, gewonnen Drachenselß, Dern und andere Raubschlösser, deren wurden etliche geschleisst und zerbrochen \*).

1524 Un St. Pauli Bekehrung hatte Landgraff Philips zu Seffen mit Frauen Christinen, herzog Georgen zu Sachsen Tochter, einen großen hoff und herrlichen Beplager.

1524 hat man zu Caffell die heiligen Tage zu feiern abs gestellet, und daß man nur ben Sontag feiren soll, perordnet.

1524 Landgraff Philips zu heffen ließ ben großen Fischteich ben bem Dorff hertingshausen von neuem aufbauen \*\*\*).

1524 Uff esto mihi hielt hennig von Scholen, Landgraff Philipsen zu heffen Cammerbiener, zu Cassell seinen ehelichen Beplager mit Ludwig Kochs \*\*\*\*) Tochter, und als des Abends die Stadtknechte uff demselben hove dienten und vom Schloße gingen, bey der Bruder Kirschen wurden sie von zweien reisigen hoffdienern muthwilliger und unverschuldeter Sachen überlaussen und zu Tod geschlagen; der eine Stadtknecht hieß Cunte

<sup>\*)</sup> Unvollständig bei Ruchenbecker.

<sup>\*\*)</sup> Fehlt in Ruchenbeders Abbrud.

<sup>\*\*\*)</sup> Ludwig Roch in dem Schwan, als Bürgermeister abwechselnd bis 1542.

Hüter, ber ander Beinchen Scheffer; ben Tobischlägern ward barvon geholffen, daß sie ihrer verdienten Straffe entgingen \*).

1525 Die baurische Ufruhr erhub fich umb Oftern in Teutschland, allermeift im Oberland, bie Bauern lieffen gufammen, wolten frey fenn, feinen Bing ober Bebenben geben, Fürsten, Graffen, Ebelleut, Mond und Pfaffen wolten fie nit leiben, alle Dinge folten gemein fenn, hieffen einander Chriftliche Brüder, nahmen wo fie famen alles mas fie funden, fraken und foffen bieweil es waret, ihr furnehmen war uf keinen Grund gebauet, barumb fonnte nicht Beftand baben; ber Berjog von Lothringen, ber Bund ju Schmaben und anbere Kurften und herrn machten fich mit ihrem Rrieges vold auf, jogen an bie ufrührerischen Bauren mo fie bie vernahmen, fclugen, murgten und fingen fie, bag man fagt, es waren ben Sommer in die bundert taufend Bauern erschlagen. In bem Land zu Doringen, ben Stifften Fulba und Berffeld, in Städten und Dörffern mar alles Bold ufrührisch; wiber Die gogen bie bergoge von Sachsen, Bergog Benrich ju Braunfdweig und Landgraff Philips ju Beffen, gertrenten bie Samlunge ber Bauren zu Kulba und hirffeld. jogen barnach zu ben hertogen zu Sachsen in Doringen, ichlugen bie Bauren ben Frandenhausen in die achttaufend zu Tod \*).

1526 Der Wallbau umb bie Stadt Cassell ward burch Landgraff Philipsen zu heffen angefangen und gebauet.

1526 21. Octobris hat Landgraf Philipfi, nachdem er vom Reichstag zu Speper wiederkommen, einen Synodum zu homberg in Heffen angestellt, dem der Fürst selbst nebst seinem vornehmsten Rath herrn Balthafar Schrautenbach von Wittelshausen beigewohnt; von Gelehrten sind bahin berusen Franciscus Lambertus, Abamus Crato und andere, Lambertus von Lyon aus Frankreich hat das Wert

<sup>\*)</sup> Fehlt in Ruchenbeders Abbrud.

gestührt, und die erschienenen Mönche, deren vornehmster war Nicolaus Herborn zu Schanden gemacht, daß sie verstummet; worauf das Pabstum gesallen, Kirchen und Klöster gereinigt, die Universität Marburg sundiret. (Wechselschriften S. 6. Angelocratoris Leichpredigt über Landgraf Otten) .

1526 Seynd im Fürstenthumb heffen die Closter von Mönchen und Nonnen verfiort worden, und haben ber Mehrertheil gefreiet und fich in ben Shestand begeben.

1527 Burbe fürftlicher Befeht gegeben, bie Bilber aus ber Rirche ju fchaffen \*).

1527 \*\*) Die Pfarrfirche ben bem Schlofe zu Cassel an bem Ort, ba man es iso uf bem Plate \*\*\*) nennet, warb abgebrochen, und bie Steine an ben Bollwerden und Mauren an bem Schlosse vermauret, barzu warb ein großer Theil an ber Bruderkirchen abgebrochen.

1527 Den großen Fischteich bei bem Monchehoff bei Caffel ließ Landgraff Philipf zu heffen von neuem auffbauen \*).

- 1528 Seynd vier Bürgerssohne aus Cassel vier Fürsten Canplars gewest, nemlich D. Ludwig Fürster bes Bisschoffs von Trier, Johann Fürster Lüneburgscher, George Rußpider Hessischer vice-Canplar, und Magister Joshann Merdel Ossenbruckischer Canplar +).
- 1528 Den 13. May ift Landgraff Philips zu heffen mit 4000 zu Roß und in die 20 tausend Man zu Fuß ufgezogen gegen und wider den Erzbischoff zu Maynz, den Bischoff zu Bürzburg und Bischoff zu Bamberg; die sollten sich, wie ein Doctor genand Otto Bod rüchtig gemacht und außbracht hatte †), wider den Landgraffen einen Bund gemacht haben, ihn der Lutherischen Lehr halber zu überziehen; aber der Landsgraff kam mit seinem Kriegsvolck nit weiter dann bey

<sup>\*)</sup> Aus ben Zusätzen ber, in ber Borrebe unter 2 ermeinten Sanbfcrift.

<sup>\*\*)</sup> Ruchenbeder hat 1526.

<sup>\*\*\*)</sup> Marftallerplat beißt es jett.

<sup>†)</sup> Fehlt bei Ruchenbeder.

Gelnhausen, baselbst warb burch bem Pfalygruffen ein Bertrag gemacht, und gaben bem Landgraffen viel Gelbes.

1529 In biesem Jahr war zu Cassel und allen Landen Theurung und Brobis großen Mangel "Danie Leiten

1529 Ift bes Landgraffen Baumgarten zu Coffel wor bem Ewerner Thore zu pflanzen angefangen worden.

1529 Ift bas Marburg'iche Colloquium zwischen Luther und Bwingsi et collegis gehalten, praesenti principe Philippe

1530 Sennt zu Caffel bie Altar in ben Rirchen abgebrochet. 1531 Den 17. Marty hat Landgraff Philipf ju Deffen etliche Reifigen und Fugvolds aus Caffel und anbern Stäbten in bas Stifft Corven geschidt, bas Schloß Blandenau innehmen laffen, barumb, beneu von Gos lar war ihr Doctor, genandt Dylinghaufen abgefangen, und man fagte, er folte burch Wibefind von Saldenberg zu Blandenau gefänglich gehalten werben; ber Doctor war wohl ba gewest, warb aber nicht ba funben; ber von Kaldenberg batt fich auch bavon gemacht, kombt in bie Deg zu Frandfurt zu einem von Abel genand hang Thomas von Rosenberg, ber war bes Schwäbischen Bunds Feind, von beswegen, bas ihm ber Bund sein Raubschloß gerbrochen und verfiort hatte; ber Sang Thomas sambt andern seinen Gefellen von Abel brauchten biefen Practiten: fie verbingten fich neben etliche Raufleute in ein Schiff, ben Rhein binab zu fahren, bestalten uf bem Rhein ein Schiff, bas von weiten neben ihnen fuhr, barin waren etliche ihrer Gesellen und Diener mit Buchsen; als nun ber Raufleute Schiff unter Manns an einem Drt ba es ihnen bienlich, fuhren bie mit ben Buchfen an ber Raufleute Schiff, fallen in bas Schiff, und mit

<sup>\*)</sup> Fehlt bei Anchenbeder.

<sup>\*\*)</sup> Aus ben vorerwähnten Bufaten.

bulff ber Ihren, fo in ber Raufleute Schiff maren, bunden und fingen fie bie Rauffleute, ftedten ein Kabn= lein mit bes Rapfers Wappen aus bem Schiff, schlugen Pfeiffen und Trommen, fahren also vor allen Zollen und Unfahrten über, gleich maren fie Rriegsleut bem Ranser zuständig, bis fie kommen in bas Land zu Cleve, fuhren sie zu Lande, wolten Beute halten; ba warb ein Gerüchte und Glodenschlag von Bauren, baß ber Räuber, ebel und unebel, etwa gehn gegriffen worden, und als die Bauren die Gefangenen bewahr= ten, ließ Sang Thomas von Rosenberg ben Bauren, bie ihn bewahrten, Weins gnung geben, zecht mit ihnen, gab ihnen gute Wort und sprach, er hätte eine gute ufrichtige Sache, und mufte wohl, er murbe bei bem Bergog von Cleve Gnade finden; alf nun bes Nachts bie Bauren voll maren, legten fich vor bie Stubenthur, und meinten fie betten ibn wohl verwahret, ba fiel Hang Thomas zum Stubenfenster binaus und fombt bavon; aber seine Gesellen, seche von Abel und brey Anechte (unter benen von Abel mar Widefind von Faldenberg) wurden bem Bergog von Cleve gelieffert, und mit bem Schwerd vom Leben gum Tobe gericht; also ift Wibefind von Kaldenberg aus bem Regen ins Bad kommen, und seiner Handlung verbienten Lohn empfangen \*).

1531 Bey Voldmarschen in einer Rlauß wohnet ein Klaufener, ber hatte ein Weib und ein Dienstmägdlein, so war ein aussätiger Mann in einem Siechenhauß bey Geißmar, hatte keine Füße, ging auf Schemeln und Krücken, ritt über Land uf einem Pferde; wenn er zum Klausener kam ward er da beherberget; uf eine Zeit kombt ber Aussätige und noch einer mit ihm, da der Klausener nit inheimisch war, sindt die Klaus

<sup>\*)</sup> Bei Ruchenbeder fehlt ber größte Theil biefer Rachricht.

fenerin und bas Mägblein allein in ber Klauf, gibt bem Mägblein etliche Stiche mit bem Meffer und meis net es mare tobt, barnach ermurgte er und fein Gefell bie Rlaufenerin, nahmen was fie funden an Geld und Rirchenkleinnott, und machen fich barvon; bas Mägblein war aber nit tobt, hat fich aufgemacht und unter bort Laub verborgen; alf ber Rlausener fombt und findet fein Weib todt und bas Mägblein hart verwundt, berichtet bas Mägblein bem Klausener biefer bosen Diffbandelung; ber Auffätige ward ben Beifmar gefangen. gen Rapffenburgt geführt, ba brach er aus bem Gefängnus, kombt in Wald, man sucht ihn, konnt ihn niemand finden; also hielt er fich im Walbe etliche Tage, seine Speise waren die Eicheln, ein Schweinbirt hütete ber Schweine in Eicheln, ba gingen bie Schweine umb einen bohlen Cichbaum, rollen und greis nen, bis man inne murbe, bag ber Sieche in bem hohlen Baume ftedt, ba warb er jum andern mal gefangen, nach Cassell geführt und in vier Theile geschnitten, und die vier Theile ben bem Galgen ufgebengt \*).

1532 Den 14. July seynd die Ritterschafft und Städte des Fürstenthumbs hessen von Landgraff Philipsen zu hessen gen hombergt beschrieben, und ist daselbst die erste Lurdensteuer, von einem Gulden zween Pfennige zu geben, bewilligt, und seynd den 3. Augusti Reutet und Knechte in Osterreich und Ungarn geschickt und gezogen.

1532 Den & Augusti war ein großes Donnerwetter, und als Landgraff Philips des Rachts umb 8 Uhr von der Zapsfendurg zu Cassell über die Aneberger Brücke infommen und noch mit seinen von Abel und Dienern uf das Marcht geritten, ist die Botschafft kommen,

<sup>\*)</sup> Fehlt bei Anchenbeder.

bas Wasser hette bie Aneberger Brud sambt zweyen Schleusen und Bollwerden zerbrochen; als ber Fürst biesen Schaben besehen und nicht einen Stein ben bem andern funden, hat er sich verwundert und gesprochen, der Teussel hätte einen Griff nach ihm gethan und boch gesehlet.

1532 Am 24. Juny ist geboren Landgraff Wilhelm zwischen 8 und 9 Uhr, ben 8. Augusti bes Morgens zu Cassell actausti \*).

1533 Hat Landgraff Philips zu Hessen zu Cassel den Markt der heil. drey Könige zugelassen, gefreiet und ausruffen lassen \*).

1533 Ift ein Comet am himmel gestanden, diesen hat man gemeiniglich über dem Trufelthorne gesehen \*).

- 1534 Den 15. Febr. hat Landgraff Philips zu heffen große Fastnacht zu Cassell gehalten mit Rennen und Stechen, da war König Christian zu Dennemark, hertzog Erich und hertzog henrich von Braunschweig, und viel Graffen und herrn.
- 1534 Den 24. Marty schickte Landgraff Philips Bischoff Francisco zu Münster, als sich die Stadt Münster wider ihn saste, zwey Fähnlein Knechte; der Bischoff belagerte Münster und die Wiederteusser darinne ein Jahr und drey Monath, da ward die Stadt verraten, erstiegen und vom Bischoff ingenommen, und alles Mannsvolck auch etliche Weiber erstochen und erwürat.
- 1534 hat sich Landgraff Philips zu hessen mit trefslichem Kriegsvolck beworben, nemblich 24 Fähnlein umb Straßburg, 8 Fähnlein in Frießland, und umb Augspurg 4 Fähnlein Landsknecht, darzu einen großen Reissigen Zug von seinem Adel, auch Sachsen und Niesberländern versamblet, die ist alles heimlich gewesen und zugangen, und von dem gemeinen Mann darvor

<sup>\*)</sup> Sehlt bei Ruchenbeder.

gehalten, es folte vor Münfter gegen bie Biebertauffer gelten; boch glaubten bie Inhaber bes Burtenberger Landts bem Landfrieden nicht, beworben fich auch mit Reutern und Anechten; alf aber bes Landgraffen Rriege= vold am Rhein, in ber obern Graffichafft Capenellenbogen ben Pfungstadt zusammen tommen, ift ber Landgraff sambt Bertog Ulrichen von Würtenberg, ben ber Schwabifche Bund feiner Digbandlunge balber anno dom. 1529 bes Landes verjagt, ufgezogen über ben Dbenmalb, und ben nechsten nach bem Land ju Burtenberg; ba ift Pfalzaraff Philips. Stadthalter bes Landes zu Wirtenberg, bem Landgraffen ber Wimpffen und Seilbrun mit feinem Rriegsvold begegnet, haben ben erften Tag gegen einander geschossen im Keld und geschar= mügelt, und ift gemelbtem Stadhalter bie Ferfe vom Ruge abgeschoffen; bes Morgens ift ber Landgraff wieber gegen die Feinde ufgezogen, bat die ben Lauffen, bem Fleden, in bie Flucht geschlagen, bag auch ihrer viel tobt blieben, auch im Neder ersoffen; ber Pfaltsaraff und die vornehmsten jogen uf ben Asperg, ber Landgraff jog vor Afperg über, nimbt Studgarten ein, zeucht vor Tübingen, bescheußt bas Schlog big es sich sammt ber Stadt ergab; von bannen jog er vor Sohenurach, baffelbige mit Schieffen auch zu Ergebung gezwungen, von Urach vor den Asperg gezo= gen, ben gewaltiglich big in ben britten Tag beschoffen, und wiewohl der Stadthalter Pfalggraff Philips vom Afperg mit Schieffen fich genugsahm gur Wehr geftelt, hat er boch bas Schloß ufgeben, und ift mit ben Seinen abgezogen; barnach hat bas gante Land zu Wirtenberg sich Bergog Ulrichen ergeben, und bieweil ber Römische Rönia Ferdinandus vom Schwabischen Bunde bas Bürtenberger Land inne gehabt, zeucht ber Land= graff mit allem Kriegsvold an die Grente bes Landes ju Sterreich gen Tagendorff \*), des Willens, da ihn der König dieser Handlung eines Friedens nit verssichern, wolte er die Oftreichschen Lande den nechsten mit Krieg angreiffen; aber es hat Herhog George zu Sachsen, des Landgraffen Schwäher, sambt dem Bischoff von Maynz hier zwischen gehandelt und einen Bertrag gemacht, daß der Landgraff und die von Wirtenberg gegen diese Handlung zu Wien einen Fußfall thun, und Herhog Ulrich das Wirtenberger Land vom Hauß Hierreich zu Lehen empfangen und tragen soll, welsches dann also geschehen und vollnzogen ist \*\*).

1535 Ward zu Cassell ein ansehnlich Thornier gehalten, Hertzog Georgen zu Ehren; in diesem Thornier war Hertzog Henrich von Braunschweig, ein Hertzog von Lüneburg.

1536 Den 1. Juny war ein groß schäblich Wetter, warff Schloßen alß Hünereper, verderbte fünf oder sechs Meilen Weges lang die Frucht im Felde; diß Wetter warff ben hohen spigen Thorn zu Besse von dem Kirchthorn, erträndte zu Belmar Kühe und Rinder \*\*\*).

1537 Starb ber lette Dechant uf St. Martinsstifft zu Cassel, genandt herr Conrad Pflugk \*\*\*).

1538 Als viel heimlich Raubens und Morbens in bem Land sich zugetragen, hat Landgraff Philips zu Heffen benselben Strassenraubern fleißig nachstellen lassen, barzu er bann sonberlich einen, genant Hennich Leichte, Schult-heiß zu Wißenhausen, bestellt und verordnet, der durch seine Diener viel der Rauber auskundschafft, zu Gefängnus brachte, köpffen, räbern und henden ließ, dadurch ward reine Straße, Sicherheit und guter Friede; aber es verdroß die, so gerne suchten da sie nichts

<sup>\*)</sup> D. i. Taugenborff unweit ber Donau.

<sup>\*\*)</sup> Die ganze Nachricht ift bei Anchenbeder fehlerhaft bis zur Unverftunblichfeit wiebergegeben.

<sup>\*\*\*)</sup> Johlt bei Ruchenbeder.

VII Banb.

١

verloren ober hingethan, auch gerne schneiben ba fe nicht gefäet haben. Uf eine Beit fam gebachter Ben nich von Leichte zu Caffell ins Schloß zu effen. fante fich ju andern hoffvienern nieder ju Tische, aber als bas Effen gebracht, ufgetragen und ufgelett marb. ftunden bie, so an bem Tisch faffen uf, wolten nicht mit ihm als einem Schelmen und Berrather effen; Bennichen blieb figen und ichwieg ftill, ag und trand was ufgesetzt war, ftund barnach auch uf; unterbeffen wirds bem Fürften angezeigt, ber ließ hennichen von Leichte fordern und an seinen Tisch segen und mit ihm effen, bag ce bie Diener faben, fprach, wann Rurften und herren nicht bie Untugend, Stehlen, Rauben, Morben und andere Lafter ftrafften, baffelbig fres und ficher zulieffen, mare es nicht möglich, bag irgend einer, er fen gleich bobes ober niedriges Stanbes, bleiben, auch feine Policen, Regiment und Lande lang bestehen fonte, ließ barnach gebachten Bennichen vom Tische geben, und ward ihm mehr bann zuvor mit Gnaben geneigt \*).

1538 Die Neustädter Mühle hat Landgraff Philips abbreschen und an die Statt eine neue Mühle mit zwölf Gängen bauen lassen, darzu haben die von Cassel langer dann dren Wochen zu Dienst Tag und Nacht Wasser geschöpfft.

1539 Ift eine große Theurung eingefallen, zu Cassel sahe man länger bann in einem Vierteljahr weber in ber Brobtschirne ober sonsten kein Brodt ober Wede feil, das Korn galt zween Thaler und man kont es mit Geld nit bekommen, wann ein Beder Brobt gebaden hatte, drang sich das Vold darumb; Item es war auch so gar kein Futter, daß die Ackerpserde verhungerten, auch viele Hungers storben \*\*).

<sup>\*)</sup> Fehlt bei Ruchenbeder.

<sup>\*\*)</sup> Bei Ruchenbeder unvollständig.

1539 hat Landgraf Philipp ein Kirchenordnung und Catechismus begreifen, drucken und publiciren laffen, welche bis ins Jahr 1567, und also bis zu J. F. Gn. Tod in Brauch blieben. [Wechselschr. S. 10] \*).

1540 War ein heisser Sommer, bergleichen in langer Zeit nit gewesen, Wein ist allenthalben überstüssig und fast gut gewachsen, ber Landwein war so gut zu Cassel wie ein ziemlicher Rheinischer Wein, er ist auch eher einem halben Jahr ausgesoffen und umbracht; es war aber wenig Heu und Kutter \*\*).

1540 Zu Cassel erhub sich umb Jacobi ein Pestilentssterben, währete bis in die Fastnacht; man achtet es wären ben die 1300 Menschen damals gestorben.

1540 Cobanus heffe, ber hochberühmte Poet, ift biß Jahr zu Marpurg, und George Nufpider, hessischer Bices Canplar uf bem Reichstage zu hagenam gestorben.

1541 Landgraff Philips gab seine Tochter, Fräulein Agnes, Bertog Moriten zu Sachsen zum ehelichen Gemahl.

- 1541 Den 2. July schickte ber Landgraff abermahl Reuter und Knechte wider ben Türden; Georg von Bischofferode war ber Reuter Haubtmann; ftarb im Ungerlande \*\*).
- 1542 Den 24. July ist Landgraff Philips zu heffen mit seinen Reisigen Zeug und Kriegerüstung in das Land zu Braunschweig vor Wolffenbüttel gezogen, das haben S. F. G. sambt dem Churfürsten von Sachsen belagert, gewaltig, als man noch nit in Teutschland derzleichen vernommen, beschossen, und zur Ergebunge gezwungen, nahmen herzog henrichs Land gar ein; denn der Herzog henrich verließ sein Land, zog zu dem herzog von Bayern, zu dem Pahst gen Rom und zum römischen Kanser, und wurde herzog henrichs Land von wegen der Churfürsten von Sachsen, des

<sup>\*)</sup> Mus ben Bufagen ber Banbichrift 2, vergl. Borrebe.

<sup>\*\*)</sup> Fehlt bei Ruchenbeder.

Landgrafen und ihren Einungsvermandten Ständen. mit Statthaltern, Rathen und Ambtleuten befest \*). 1543 War zu Caffel ein Rnecht gefangen, hieß Kerftein, welcher in vergangen 38. Jahr an ber Neuenstädter Mühle gearbeitet, hatte einen Gefellen bieß Frang Bartman, und als die Mühlarbeit zu End bracht, 20= gen biefe zween Gefellen in bas land zu Braunschweig umb Arbeit, mochten aber feine überfommen, gogen wieder nach Caffel, und als sie kommen uf ben Ende= berg gegen Spidersbausen, satten fie fich an ben Weg zu ruben, Frang mar mube, fing an zu schlaffen, ba nam Rerftein fein Gefell eine Bellbarte und ichlug Franz an Ropff, daß er meinte er ware tobt, zeucht Franzen seinen Dollich aus, und sticht ihn bin und wieder, daß er in die zwanzig Wunden entpfing, riß ihm seine Tasche vom Gürtel, barin fand er sieben ober acht Gulben, die nahm er, ließ Frang vor tobt liegen und ging bavon. Da begab siche, bag zween Landsfnechte Die Strafe manberten, und funden Diefen verwundeten Menschen, daß er noch Obem und etwas Lebens batte, lieffen ihn gen Caffell führen, mit Be= richt wie fie ihn funden hatten im Endeberge; Frang erholte fich je langer je beffer, und murben ihm feine Bunden geheilt. In diesem 43. Jahr kombt Rerftein wieder gen Caffell, ber Meinung, Frang sein Gesell, ben er im Enckeberge geschlagen und vor tobt hatte liegen laffen, mare langft verfault, und mufte von biefer Handlung Niemand; Frang warb biefes Bofewichts, bes Rerfteins gewar und fagte ju andern, die bei ihm aingen, ba sehe ich ben, ber mich so jammerlich ge= ichlagen und verwundet hatt; Diefe Rede fombt vor bie Obrigfeit, Die ließ Kerstein gefänglich annehmen, ba befante er alle oberzehlte Sandlunge, ward zum

<sup>\*)</sup> Unvollständig bei Ruchenbeder.

Tobe verurteilet, und im Endeberge, ba er Franzen geschlagen und beraubt, gerabebrecht \*).

1544 haben sich etliche Kanserische Reuter und Knechte zu Langenhagen in Sachsen gesamlet, und man meint, sie ftünden hertzog henrich zu Braunschweig zu, da schickte der Landgraf etliche Reuter und Fußvold aus den Städten, solten die Reuter schlagen, aber die Reuter zogen immerhind über die Weser und dem Kanser zu \*).

1545 Nachbem Bergog Benrich von Braunschweig seines Landes vertrieben, bat er in diesem Jahre burch Chriftoffern von Wurspera und Berborben von Langen, in geheim und nicht in Bergog Benrichs Namen, im Land ju Sabeln, bem Stifft Bremen justanbig, in bie 8000 Landsfnechte, und im Land zu Medlenburg, in ber Mard, und Weftphalen, 1000 Pferde versamlet und ufbracht; als folche Bewerbung ber Churfürft und Landgraff inne worben, haben sie sich mit ihrem Abel und Landvold, auch etlichen Kahnlein Landstnechten geruftet, bargu Bergog Morigen zu Sachsen umb eine freundliche Sulffe ersucht, ber bann persönlich und mit seinen Reisigen zugezogen; Bergog Benrich ift mit seinem Rriegsvold uf bas Land zu Luneburg, und furters in fein gand gezogen, Die Steinbrud bas Schloff ingenommen, fich vor Wolffenbuttel gelegt; Bergog Ernft von Braunschweig verordneter Obrifter über bes Churfürsten von Sachsen Rriegsvold, ift mit 1000 Pferben und 6000 Mann Landvold und 2500 Lands= fnechten, Bergog Moris mit 1000 Pferben, 4500 Mann zu Fueß, und ber Landgraff mit 1600 Pferden, 7000 Mann seines Landvolds und brey Kähnlein Landsfnecht, seind also von beiden Theilen zwischen Northeim und Einbed, ben Calofeld, gegen einander im Feld gezogen und bei Northeim zusammen kommen;

<sup>\*)</sup> Fehlt bei Ruchenbeder.

alf nun Bergog Benrich foldes inne worden, bat er mit feinem Rriegevold bem Gachfischen und ganbaraffen entgegen gezogen, ba bat fich Bergog Moris in Unterhandlung awischen Bergog Benrich und bem Land= graffen ingelaffen, und haben etliche Zeit ein Unftand gemacht, aber in foldem Unstand ift bes Landgraffen Bold uf ber Kutterung von Braunschweigischen beschädiget, berowegen ber Landgraff erzornt, und feiner weitern Sandlung pflegen, sondern mit Bergog Benrichen wollen schlagen; seind also bei einer Landwehr uf einander gerudt, tapffer von beiben Seiten gefcharmugelt; also nun Bergog Benrich gesehen, bag ibm ber Landgraff ju ftard geweft, bat er Speden, feinen Diener, ju Bergog Morit geschickt, begab fich wieder in Unterhandlung, und fombt bie Sach endlich babin, baß herrog henrich und sein Gohn Carll ergeben fich in bes Landgraffen Sand gefangen, marb Bergog Benrich und sein Sohn Carll uf ten 23. October zu Casfell eingefurt, Bergog Benrich ward ben andern Tag aus Caffel nach Biegenhain gefurt und baselbst wie man Fürsten pfleget zu verwahren, gefänglich enthalten, und sein Sohn Carll blieb zu Cassel uf dem Schlofe in einem fürftlichen Gemache verwaret, und bieweil Graff Otto vom Rittberge, bes Landgraffen Lebenmann, Berjog Benrichs Bulff gewesen, jog ber Landgraff mit feinem Rriegevold und Gefcut vor ben Rittberg, notiget die Inhaber bes Rittbergs mit stetigem Schiessen babin, daß sie bem Landgraffen ben Rittberg guftellen und inraumen muften; ward auch mit Beffischen Ambtleuten und Befehlshabern alebald bestelt und befest \*).

1545 Ift Betri Werthemii, Pfarrers zu Wolfhagen (ber Landgrafen Philips Feldprediger gewesen, als er Münster in Westphalen belagert) Katechismus zu Marburg gebruckt, darin über das gelehrt wird, was heut die reformirte Kirche glaubt.

<sup>\*)</sup> Fehlt bei Ruchenbeder.

1546 Dis Jahr waren viel junger hechte in ber Fulba, man faufft 50 ober 60 Bechte umb einen Gulben \*). 1550 Uf St. Martinsmardt bat ein Mann, genand Sang Specht von Ulffen aus bem Stifft Colln, ju Caffel Gifen feile; als ber bes Abends spate aus Caffell nach beime gangen, ju bem ift unterwegen ein hirte von Twern fommen, ber fragte Sang Spechten ob er mit ihm beim geben wolte, ba fagt er nein, er wolle noch bif gen Elgershausen; ber Sirt geht immer mit ihm, bif fie uf ben Brand ben Elgershaufen in eine bruchechtige Wiese kommen, ba nam ber hirte bang Spechten seinen Spieß, schlägt ihn bamit barnieber, Sang Specht warff bem hirten seine Tasche gu, barinn mar ein verbottener Goldgulden und bei 31/, Pfund Geldes. Der hirte, weil ibn bang Specht nit kannte, ging er bin und ließ ihn liegen; über etliche Tage verfeste ber Birte ben Goldgulden bem Bierschenden zu Twern; uf folgenden Viernunmardt fombt ber beraubte Sang Specht wieder zu Caffel zum Mardte, ohne alle Befähr ging er in ein Sauß ba man Bier feil batte, eine Ranne Biers ju trinden; im felbem Bierhauß war ber Wirth von Twern, legt Gelb aus feinem Beutel, barunter mar ein Goldgulden; ber Beraubte ficht ben Goldgulden, bat ben Wirth, er wollte ibm ben Goldgulden zu besehen geben, ba fabe er, baß es fein verlorner verbottener Gulden mar, zeigt den Sanbel bem Schultheißen an, ber forscht vom Wirth von Twern, wie er zu bem Goldgulden fommen fen, ber Wirth fagt, ber hirte habe ihm ben verfest, barauff ward ber Birte gefangen, befante ben Sandel wie bier oben geschrieben ergangen, berowegen er mit bem Schwerdt vom Leben gum Tobe bingericht ift worden \*). 1552 Den 10. Januar, mar ber Sontag nach trium regum,

<sup>\*)</sup> Fehit bei Ruchenbeder.

bes Abends umb neun Uhr hat sich ein groß Gewässer erhaben, daß die Neustadt zu Cassell gar in Wasser gestanden ist, Dinstags darnach sein geschehen drey großer Donnerschläge, daß kaum härter und schwinder im heissen Sommer erhört worden sein, der eine hat geschlagen in den Kirchthorn zu Niederntwern und den angezündet. Uff diese Dinge hat den nechst folgenden Berbst und Winter sich zu Cassel ein groß Pestilenzsterben begeben, auch erhuben sich diß Jahr in Teutschland und Frankreich große Kriege, die den Chursürsten zu Sachsen und Landgraffen zu Gessen ihrer Gesängsnus erledigten \*).

- 1552 hat Landgraff Wilhelm zu heffen, mit hulff herhog Moriten zu Sachsen, seinen herrn Battern, Lands graffen Philipsen mit heerstrafft aus bes Kaysers Caroli Gefängnus erledigt \*).
- 1552 Dominica Misericordias ift Lautgraf Philips nach seiner Erlebigung zu Cassel wieder angelangt; als die Leute in der Neustadt, die eben in der Kirche waren, des Fürsten Ankunst vernahmen, sind sie alle aus ter Kirche gesausen und ihm nachgesolgt die in die Kirche S. Martini, da er sich vor dem Chor, allwo seine Frau Gemalin begraden liegt, gesniet, und so knieend die ganze Predigt sider gesessen liegt, gesniet, und so knieend die ganze Predigt sider gesessen sängen. Als ihn seine Herrn Söhne am Rhein empfangen, ist ein solch Weinen gewesen, auch noch im Fortreiten, daß die Cammerdiener se zuweisen reine und trockene Schuuptsicher geben müssen. Nach seiner Erledigung hat er noch sünszehn Jahr wol regieret \*\*).
- 1554 Hat man erstmahls zu Kauffungen Allaun gemacht \*\*\*).
- 1556 Den 21. Februar wurden zu Cassell drep Sonnen und ein Regenbogen gesehen, Item im selbigen Jahr ward ein großer Comet zu Cassell und in ganz Teutschsland gesehen \*).

<sup>)</sup> Fehlt bei Ruchenbeder.

<sup>\*\*)</sup> Aus ben Zusäten ber Hanbichrift 2.

<sup>5</sup>ehlt in ber Hanbschrift 3, und fommt überhaupt nur in einer einzigen vor. Bergl. 1504.

1557 Fing ber hertzog von Cleve und ber Westphälische Kreiß Graff Johann vom Rittberge, zerbrochen und schlefften bas Schloß Rittberg \*).

1557 hat Landgraff Philips zu heffen bas neue hauß im Schloß Cassell, darunter die Rüche ist, zu bauen angesangen, und hat Landgraff Wilhelm zu hessen den 25. Marty am selben Bau an dem Orte gegen dem Steinwege den ersten Stein im Grund gelegt; uf den selben Stein ist gehauen die Jahrzahl und Tag, schenkte den Mausrern ein Ohm Weins und halb Fuder Bier.

1557 ben 19. Nov. Zwen Dorffmanner und ein Bürger zu Cassell suchten in einem Reller am Markt zu Cassell Gelb, ba schlug ber Keller ein und blieben zwen tobt \*).

1557 Die Rechtfertigung zwischen Landgraff Philipsen zu Hessen und Graff Wilhelm von Nassau umb die Graffschafft Capenellenbogen, welche 57 Jahr geweh-ret, ist den 26. July zu Frankfurt hingelegt und vertragen, und gab der Landgraff dem von Nassau 450,000 Gulden und den vierten Theil der Graffschafft Diez, die Ümbter Driedorff und Eller.

1558 Den 27. August ist zu Sontra ein Feuer von Flachs angangen, davon die ganze Stadt bis uf bas Schloß und etliche wenige Häuser ausgebrandt.

1560 hat Landgraff Philips der ältere den Schloßbau zu Cassell, darunter das Bachauß ift, zu bauen angefangen, und hat Landgraff Philips der jüngere in Bepsein Landgraffen Wilhelms am Orte ben der Schloßpforten im Schloße mit einem Mauerhammer uf den Stein geschlagen.

1560 hat ein Burger zu Caffell, genant Paul Gnies, ein frisch Bier gefaßt und in ben Keller gelegt; bes Pauls haußfrau wedte bes Morgens bie Magb, baß sie in

<sup>\*)</sup> Fehlt bei Ruchenbeder.

ben Reller ging und fabe ju bem Bier, benn bas Bier juhre; Die Magdt gehet in Reller mit einem Licht und ein klein Mägdlein mit ihr, die Luft vom Johren thut bas Licht aus, und bie Magb fiel gur Erben und ftarb, bas Mägblein ruft ber Frau, feiner Mutter, bie laufft in ihrem Bembbe in Reller, die Magt, fo ihr verwandt, ju erretten, ftogt ungefehr ein Bapffen aus einem Kag und ftedt ben Finger ins Fag; ber Mann geht in Reller ber Frauen einen Bauffen zu bringen, findt die Frau in ber Todesnoth liegen, wolt ihr aus bem Reller helffen, fellt neben ihr nieber und erbempffet auch. Ein Nachbar, Stör henrich, wolte ben Paul retten im Reller, fällt auch nieber in ein Ohmacht, ber warb vom Bold halb todt aus bem Reller bracht und behielt bas Leben, aber Paul Gnies, feine Sauffrau, bie Magt und bas Mägblein blieben, wie gemeldt, im Reller tobt, und wurden bes anbern Tages in ein Grab gelegt \*).

1560 Den 29. July, als der neue Bau "das Frauenzimmer"
zu Cassell gebauet, und das dritte Gewelbe mit weissen Taubsteinen, so ben dem Zierenberge gefällt, gemacht, und als diß Jahr ein nasser Sommer war, ist der mürbe Stein weicher worden; als man nun der Bogen uf dem kleinen Saal einen oder zween ausgeschlagen, ist das Gewölbe niedergefallen, das Gewölbe unter diesem war auch ingefallen, darunter stunden Maurer und Handreicher, deren schlugs sechs zu Tode, und wurden zwen Mann lebendig aus niedergefallenen Steinen wieder gelanget \*).

1561 Wardt ein Lew und Lewin von Marpurg gen Caffel bracht, biefe Lewen wurden vom Herzog von Benern Landgraff Philipsen zu hessen geschendt.

1561 Den 22. July hat Landgraff Philips zu Deffen bun-

<sup>\*)</sup> Fehlt in Ruchenbeders Abbrud.

bert Reisiger gerüsteter Pferbe und fünshundert zu Fuß, und Graff Johann zu Walded anderthalbhundert Pferde und tausend Mann zu Fuß und hundert Erndtewagen, zogen vor Boldmarschen, und luden in der Boldmarscher Feldmark die Wagen mit Korn und anderer Frucht, und suhren die Frucht hinweg. Diß haben die von Boldmarsen selbst verursacht, denn nachdem zwischen den Waldedischen and Boldmarsischen der Grenze oder Feldmark halber Irrung waren, haben die von Boldmarschen etliche Rauter den von Waldedischen ihre Frucht im Kelde zertreter und verderben lassen.

1562 Den 11. Marty ist ein großer Wind gewesen, hat zu Bettenhausen und ber Walda auch in viel andern Dörffern häuser und Scheuren nieder geworffen, vor Cassell hat dieser Bind viel Beume in Garten beschädigt, und Zaune umbgeworffen \*).

1562 Den 22. May hat Landgraff Philips zu heffen, einen aus Mürken geborn, sonsten ufm Eißfeld wohnshafftig, ohne einigen gerichtlichen Proces aus Cassell vor den Eicherg bie Bettenhausen führen und an einen Eichenkaum henden lassen. Dieser hatte einen Gesellen von Eißfeldt, dem gab man strapedecorda und brandt ihm ein hirschhorn an Backen, darumb daß der vor Munden drey hirsche die helsa geschossen, die Heute ibgezogen, welche die beyde hinweg bringen wolten, murden aber gesangen und wie gemeldt gestrafft \*).

1563 Ift im Bergwerd bie Beilstein Silber aus bem Rupffer zeschmelzt worden, hat aber nit lang gewehrt, auch nit die Kosten abtragen wollen \*).

1564 Seynd zu Caffel aus Silber, bas im Bergwerd bes Fürstenhumbs heffen ben Gladenbach gefallen, Thaler gemunst worben, baß bann vorhin niemehr geschehen,

<sup>\*)</sup> Fehlt it Ruchenbeders Abbrud.

baß im Land zu heffen ein Bergwerd so viel Silbers geben hat \*).

1564 Ift zum dritten mahl der Thurn an der Freiheiter St. Martinskirchen zu Cassell gebauet und höher gemacht; zu diesem Bau hat Landgraf Philips zu Hessen geben . . . In den Knopsf, so uff den Thorn gesett, gehet 240 Casselischer Maaß Wasser, ist gerad ein halb Fuber \*\*).

1564 Sat die Lewin zu Cassell erstmahl zween junge Lewen bracht und gebohren \*\*\*).

1565 Den 5. Februar hat man uf dem Schloswalle, des Morgens zwischen 4 und 5 Uhren, gegen der Fulda sehen Feur vom Himmel sallen; darab die Wächter sehr erschrocken sein, haben nicht anders gemeint von großer Sitz und Angst, es wäre die Zeit und Stunde des Herrn Gottes, des Allmächtgen \*).

1565 Den 8. Marty hat ein Schaff im Ambt Melsungen ein Lamb gebohren, hatte ein Kopf und zwe Leibe \*).

1565 Uf den heiligen Christabend hat man die große Glode, genandt Osanna, uf der Frenheiter Kirchen, welche dabevor nur zu Uhr und Sturmgloden vom 1527sten Jahr gebraucht, des Orts wieder zu leuten angesansen, wird nunmehr zur Uhr, zum Leuten und zum Feurstürmen gebraucht \*).

1566 Den 11. Febr. hat Landgraff Wilheln zu Sessen mit Frau Sabina, geborne Herpogin zu Birtenberg, ehlischen Beplager zu Marpurg gehalten t.

1566 Landgraff Ludwigk zu heffen hat eir Stud Wilts geschossen am Linfinger Wald bie Trepse, hatt hörner

<sup>\*)</sup> Fehlt bei Ruchenbecker.

<sup>\*\*)</sup> Der Landgraf gab 450 Gulben, bas Stift St. Nartin 900, und bie Stadt 1225 Gulben, Nachricht im Stadtarchiv.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. bas Jahr 1561.

<sup>+)</sup> Biermit folieft ber Abbrud in Ruchenbeders Anal Hass.

gehabt mit 8 Enden, hat me Stud Wilbs gewogen 3 Centner 40 Pfund.

1566 Alf der durchlauchtige Dachgeborne Fürst und herr, herr Philips der ältere zu Rotenburg gelegen, ist die Fulda daselbst vertrodnet, daß man die Fische mit den händen hat können greiffer, und Niemands wuste wo das Wasser hinkam.

1566 hat Landgraf Philips furz vor feinem Tobe eine weitläufige Rirdenordnung ausgeben laffen \*).

1569 Ift ber Tobtenhof vor ber Neuftabt angelegt \*).

1570 Alf bie Wagen wieder aus der Frankfurter FastenMeß durch hessen ganger, und des Nachts über zu
Trepsa gelegen, haben sich etliche Reisige ungesehrlich
ben zehn zusammen gethem und neun Lastwagen angegriffen, in dem Holkleir, das Zimmesrode genandt,
nit weit ben dem Michælisberge gelegen, und deren
einer ufgehauen; unterdissen sind der Wagen Knechte
etliche nach dem nechsten Dorff gelaussen, die Glocken
lassen schlag gehört, sind sie darvon durch die Graffschafft Walded gerannt, und haben ben achtzig Gulden
Werth darvon bracht und nicht mehr.

1574 Saben bie vier Herrn Gebrüber, Wilhelm, Lubwig, Philips ber Büngere und Georg abermal eine anbere Kirchenorbnung ausgehen laffen.

1586 Den 20. February bieses bemelten Jahrs ist vnserm gn. Fursten und Herrn 2c. Wilhelmen zu hessen Morsgens vmb 7 Uhr gewiße Botschafft zukommen, daß den 11. dieses Monais der Durchl. Hochgeb. Furst und Herr 2c. Herzogk Augustus Chursurst zu Sachsen in Gott selig entschlaffen sey.

1586 Den 2. Augusti ift ein groß Gewitter gewesen, und sich bes Nachts zwischen 11 und 12 Uhr angefangen,

<sup>\*)</sup> Aus ben Zusätzen ber Handschr. 3. Bergs. übrigens bas Jahr 1539 und 1574.

und fich geendet des Morgens zwischen 4 und 5 Uhr, bai und hat ju Wolfsanger eingeschlagen, und eine Scheuer gel angestedt hart ben bei Rirchen. 64 2 1586 Den 3. Jan. find 3 Sonnen am himmel gefeben M worden, bes Morgens umb 8 Uhr, und ftrack nach Die Sandershausen bin getanden \*). Ъ 1587 Den 17. July, des Abends um 6 Uhr, hatt fich ein · be geferlich schwer Wetter erhaben, welches gewert bat in (il bie Nacht bis um 12 Uhr, hatt nach ber Sonnen 564 4 Offgangt zu Caffel bie Fenfter alle zerschlagen, auch ы bas Rraut in ben Garten; egliche junge Bäume unb 565 Afte von ben Bäumen jerschlagen; fein Schloßen ge-I wesen wie eine Bobne. ſı 1587 Uf Jacoby ben 25. July ist bas Neue Thor in ber ſ oberften Gaffe zu Caffel eröffnet und ganghaftig wor-B ben \*\*). Ì 1592 \*\*\*) Den 25. Augusti ift Wihelmus sapiens gestorben. 1600 14. Octobris, Sonntags find Gefandten aus Berfien in Caffel an-565 tommen. Den 7. Dan ift ber Bifitator (jest beifit's Superintenbens) Mever .565 seines Amts erlaffen, und D. Gregorius Schönfeld Misnicus vom großen Ministerio zum Bisitator erwählet, und hat am 11. Mab feine erfte Predigt uf ber Freiheit gehalten. Den 15. Octobris ift S. Bartholomaus Meyer, in bie 30 Jahre gemefener Bifitator ober Superintenbens, nachbem er in bie 42 Jahre ber Rirche gebient, ao aetatis 73 geftorben, und 17. ejusd. uff ber Freiheit mit großem Trauern ehrlich ju Erben bestallet, ba man ibm zu Ehren zweimal mit ber großen Glode gelautet. **156**€ Die Leichpretigt bat D. Schönfelb auf Rum. 20 von Aarons Tob gebalten. \*) hiermit schließt bie Sanbschrift 1, mabrent bie 3. nur noch bie 1566

\*\*\*) Dies und alles folgende ift ber Handschrift 2 entnommen. Bergl. Berrete.

\*\*\*) †)

folgenden zwei Nachrichten bat.

<sup>\*\*)</sup> Statt bes unbequemen Zwehrenthors mar baffelbe burch bie vorbem gefchloffene Bauferreihe ber oberften Baffe, neben bem Mehfenbugfcen Burgfit (worauf bie Garnifonstirche fteht) verbei nach bem beutigen Ronigsplat gebrochen.

.601 11. Januar hat man uf ber Freiheit zum erften bie Almosen mit bem Klingsbeutel gesammlet.

602 27. April ift die Bibel wie fie D. Schönfeld bruden laffen, in die Kirchen seichidt.

605 19. Mich ift ber Heibelbergische Catechismus in Die Caffelische Kirden mit eingeführt worden.

An tiesem Tage hat man auch bas Brobbrechen und andere Bertesserungspunkte eingeführt; da sich im Predigen und Schreiben ernstich gebrauchen lassen D. Gregorius Schönseld, Superintenbers, Daniel Angekocrator, nachmals Superintenbens zu Marburg, Johann Kalchof, Prediger in der Neustadt, Johann Stractius und Lucas Majus.

6. August ist zu Marburg burch einige bose Buben, aus unbebachtene Eiser vor die überbliebenen pabistischen Bilber, in der Kirche ein Tumust entstanden. (Angelocrator Leichpredigt über Landgr. Otten).

Um biese Zeit hat N. Herchins, Superintenbens zu St. Goar, im h. Abendmahl zweierlei Brobe gebraucht, die eine, so er gebrochen, hat er und seine Frau genossen, die Ostien aber der Gemeinde gegeben, und bald hernach das Brobbrechen vor sein eigen aubt eingeführt. Ueber welches eigenmächtiges Beginnen es verziedene Deliberationes gegeben und Herchius bestrafet worden.

- 607 2. Jugusti hat man bie Oftien zu Cassel uf ber Freihetter, und am ). ofusdom uf ber Brüberkirche gethan, und beren statt Brob gebenacht, nachbem, nach eingeführtem Brobbrechen, bie Ostien zwei Jahre, blieben waren.
- 08 ift D. Sonfelb nach Marburg tommen, bem Johannes Stradius in ber Sunerintenbents gefolgt.
- 11 11. Januar and D. Bischoff und bes Bürgermeisters von Bremen Bobels Sohn gegen Christian Canis und bessen Bruber Barthold auf dem Martt vor öffentlichem Halsgericht gestanden, weil Christian Canis den Doctor geschlagen und ehrenrührig angegriffen.
- 15 10. Decembris haben big verfolgten Nieberländer, so sich gen Cafsel gethan, einen französischen Prediger mitgebracht, welcher in der Neustädter Kirche französisch gepredigt; dahin auch die Fürstin mit vielem Bolt gesahren.
- 7 7. August Morgens zwischen 5 und 6 Uhr, nach vorhergegangener Mondssinsterniß, ift Landgraf Otto zu hersfelb burch einen Rohrschuß umblommen. (Angelocrator Leichpredigt über Landgr. Otten).
- 8 15. Februar, Sonntag Esto mihi, ift bas Rittercollegium in Cassel eröffnet.

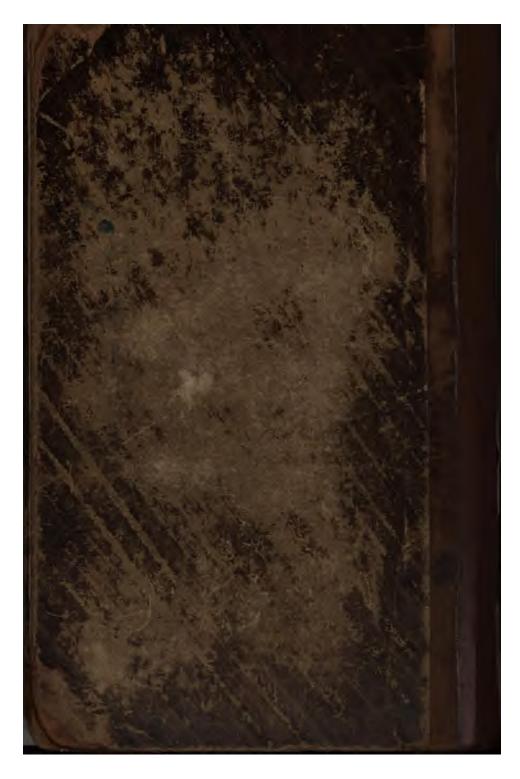